

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

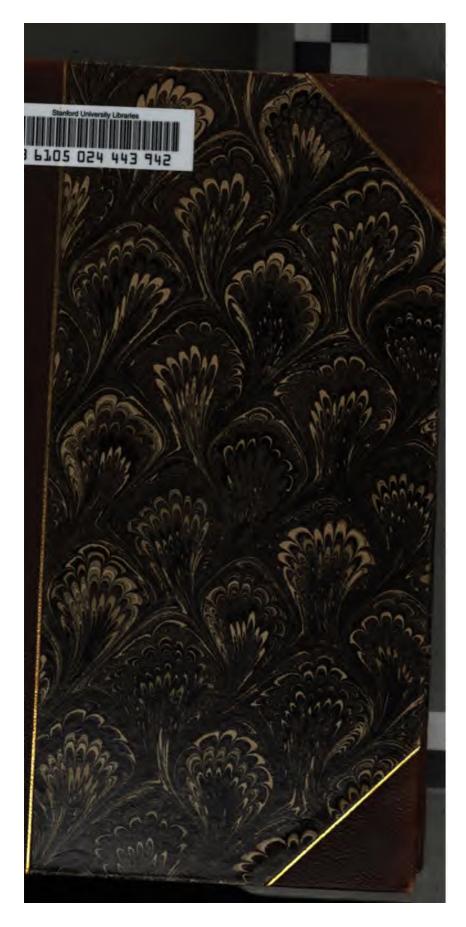

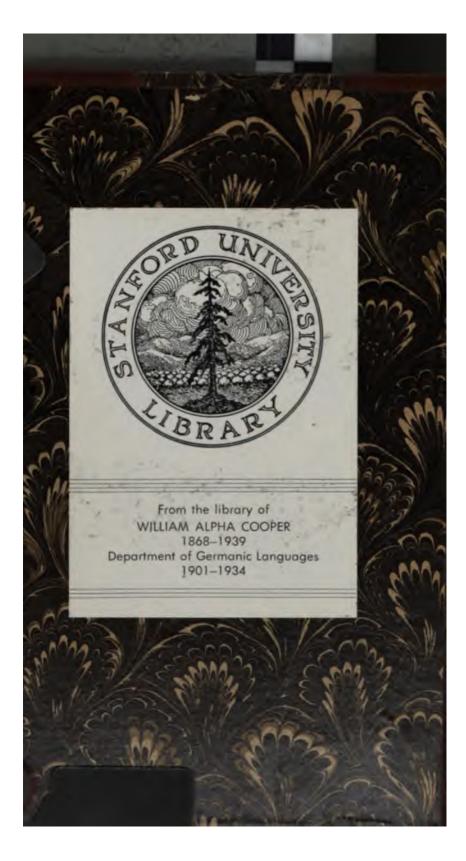





.

.

.

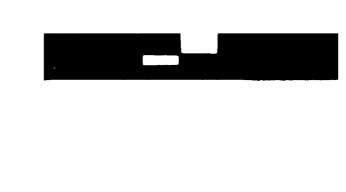



•

# Goethes Werke

herausgegeben

im

Auftrage der Groffherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung 48. Band

Weimar Hermann Böhlaus Rachfolger 1908.

# Goethes Briefe

# 43. Band

August 1827 — Februar 1828.

Weimar Böhlaus Rachfolger 1908. 832.62 J Abt. 4 v. 43 c. 2

# Inhalt.

(Ein \* vor der Rummer zeigt an, daß der Brief bier gum erften Dal oder in bedeutend vervollständigter Geftalt veröffentlicht wird.)

|              |                                                  | Geite |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1.           | An Friedrich Jacob Soret 9. August 1827          | . 1   |
| 2.           | An den Großherzog Carl August 10. August 1827 .  | . 4   |
| 3.           | An Samuel Thomas v. Sommerring 12. Auguft 1827   | . 5   |
| 4.           | An Alois Ludwig Hirt 12. August 1827             | . 6   |
| *5.          | An den Großherzog Carl August 13. August 1827    | . 8   |
| <b>*</b> 6.  | An ben Rronpringen Friedrich Wilhelm bon Breugen |       |
|              | 14. August 1827                                  |       |
| <b>*</b> 7.  | An Johann Jacob Otto August Ruble v. Lilienfterr |       |
|              | 12. [14.] August 1827                            |       |
| <b>*</b> 8.  | An Chriftian Gottfried Daniel Rees v. Gfenbed    |       |
|              | [13.(?) August 1827]                             | 13    |
| 9.           | An Carl Friedrich Belter 14. August 1827         | . 15  |
|              | An Abraham Mendelefohn : Bartholby [14. Auguft   |       |
|              | 1827]                                            | . 17  |
| *11.         | An Johann Beinrich Meyer 14. August 1827         | . 17  |
|              | An Abolph Friedrich Carl Stredfuß 14. August     |       |
|              | 1827                                             | 18    |
| <b>*</b> 13. | An J. J. Elfan 15. August 1827                   | 20    |
| 14.          | An Carl Guftab Borner 16. August 1827            | 20    |
| *15.         | An Wilhelm Reichel 17. August 1827               | 20    |
| 16.          | An Carl Guftav Carus 16. August 1827             | 21    |
| *17.         | An Friedrich Theodor Abam Beinrich v. Müller     |       |
|              | 16. August 1827                                  | 23    |
| *18.         | An & G. Borner 17. Auguft 1827                   |       |
| 19.          | An Georg Wilhelm Friedrich Begel 17, Auguft 1827 | 25    |
|              |                                                  |       |

VI

# Inhalt.

|      |     |                                                       | Seite |
|------|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 20.  | Un  | 6. 3. Belter 17. Auguft 1827                          | 27    |
| *21. | Mn  | Marianne v. Willemer, geb. Jung 17. [18.] Auguft      |       |
|      |     | 1827                                                  | 29    |
| *22. | Un  | Johann Jacob Lediner 18. August 1827                  | 30    |
| 23.  | Un  | Johann Carl Gottfried Wagner 18. Auguft 1827          | 31    |
| 24.  | An  | Carl Emil Belbig? 18. August 1827                     | 31    |
| *25. | Mu  | M. F. C. Stredfuß 18. August 1827                     | 32    |
| *26. |     | M. Menbelsfohn Bartholby [18.(3) Auguft 1827] .       | 35    |
| #27. |     | Johann Chriftian Rembe 21. August 1827                | 36    |
| *28. |     | 3. S. Meyer 21. August 1827                           | 37    |
| +29, |     | ben Prafidenten v. Brenn 21. Auguft 1827              | 37    |
| *30. |     | 3. H. Meher 22. August 1827                           | 38    |
| *81. | Un  | Mois Joseph Buffel 15. [23.] August 1827              | 39    |
| *82. | An  | Guftav Friedrich Conftantin Parthey 25. Auguft        |       |
|      |     | 1827                                                  | 39    |
| 33.  | Mu  | Amalie Theodore Caroline v. Lebehow, geb. b. Brofigte |       |
|      |     | 29. August 1827                                       | 39    |
| *34. |     | ben Großherzog Carl August 30. August 1827            | 42    |
| 35,  |     | Carl Begas [1. September 1827]                        | 48    |
| 36.  |     | C. F. Belter 1. September 1827                        | 44    |
| 37.  |     | 6. F. Belter 6. September 1827                        | 48    |
| 38.  |     | Eduard Jofeph d'Alton 6. September 1827               | 50    |
| 39.  | Au  | Johann Gulpig Meldior Dominicus Boifferee             |       |
|      | -   | 6. September 1827                                     | 52    |
| *40. |     | 6. 6. D. Rees von Genbed [6,(1) September 1827]       | 58    |
| 41.  | Mu  | Gerhard Friedrich Ludwig Wagener 7. September         | 122   |
|      | -   | 1827                                                  | 55    |
| *42. | Min | Friedrich August Freiheren v. Fritich 8. Geptember    |       |
|      | -   | 1827                                                  | 56    |
| 448  |     | Carl Eruft Schubarth 9. September 1827                | 56    |
| *44. |     | 6. 6. Borner 11. September 1827                       | 57    |
| *45. | MI  | Deinrich David Anguft Ficinus 11. September           | -     |
|      | 14  | 1827                                                  | 58    |
| 40.  | Mil | henriette Ottilie Utrite Freifrau b. Pogtwifch,       |       |
|      |     | geb, Graffin Bendel v. Donneremard 11. Geptember      | 00    |
| 242  | 100 | Friedrich b. Muller 15. September 1827                | 60    |
| *48. |     |                                                       | 60    |
| 40   | THE | Die Cottaifche Buchbandlung 17. Geptember 1827 .      | 61    |

|       | Inhalt.                                            | VII   |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
|       |                                                    | Seite |
| 49.   | Un BB. Reichel 18. September 1827                  | 62    |
| \$50. | Un Johann Friedrich b. Cotta 18. September 1827 .  | 63    |
| 51.   | Un Alfred Nicolovius 18. September 1827            | 65    |
| 52.   | An Chriftian Daniel Rauch 18. September 1827       | 67    |
| 53.   | Un C. F. Belter 18. September 1827                 | 69    |
| 54.   | Un ben Brafen Carl Friedrich Morig Paul b. Brühl   |       |
|       | 18. September 1827                                 | 70    |
| 55.   | An Sulpig Boifferee 21. September 1827             | 71    |
| *56.  | Un 3. F. v. Cotta 21. September 1827               | 74    |
| *57.  | An Frau Drenfig 23. September 1827                 | 75    |
| *58.  | Un Martin Chriftian Wilhelm Topfer 23. September   |       |
|       | 1827                                               | 76    |
| *59.  | An Carl Wilhelm Lieber 24. September 1827          | 76    |
| 60.   | Un Sulpig Boifferee 25. September 1827             | 77    |
| *61.  | Un ben Großherzog Carl Auguft 25. September 1827   | 80    |
| *62.  | An Carl Jacob Ludwig Ifen 27. September 1827 .     | 80    |
| 63.   | An Marianne v. Willemer 27. September 1827         | 85    |
| 64.   | Un C. F. Belter 29. September 1827                 | 87    |
| 65.   | An 3. S. Meger 30. September 1827                  | 92    |
| 66.   | An A. Nicolobius [2. October 1827]                 | 95    |
| *67.  | An ben Patriarchen bon Benebig, Johann Labistab    |       |
|       | Phrter v. Oberwart 2. October 1827                 | 96    |
| *68.  | An 3. 3. Elfan 2. October 1827                     | 97    |
| *69.  | An Johann Georg Leng 3. October 1827               | 98    |
| 70.   | Un Carl Wilhelm Göttling 3. October 1827           | 99    |
| 71.   | An Juftus Chriftian b. Lober 6. October 1827       | 99    |
| 72.   | An Chriftoph Lubwig Friedrich Schult 8. October    |       |
|       | 1827                                               | 100   |
| *73.  | Un Johann Wilhelm Schneiber 9. October 1827        | 104   |
| *74.  | An Friedrich v. Müller 10. October 1827            | 104   |
| *75.  | An Pierre Charles François Baron Dupin 12. October |       |
|       | 1827                                               | 105   |
| 76.   | Un Gulpig Boifferee 12. October 1827               | 106   |
| 77.   | Un Nicolaus Meyer 15. October 1827                 | 109   |
| *78.  | An C. E. Schubarth 17. October 1827                | 110   |
| 79.   | Un C. F. Belter 11. Mary [17. October] 1827        | 111   |
| 80.   | An E. 3. b'Alton 18. October 1827                  | 113   |
| *81.  | Un bas Poftamt in Weimar 18. October 1827          | 114   |

| <b>v</b> m   | Juhalt.                                              |      |
|--------------|------------------------------------------------------|------|
|              |                                                      | 2dte |
| 82.          | An C. T. Rauch 21. October 1827                      | 111  |
| 83.          | An Christian Dietrich v. Buttel 23. October 1827 .   | 117  |
| *84.         | An J. F. v. Cotta 24. October 1827                   | 119  |
| 85.          | An C. F. Zelter 24. October 1827                     | 122  |
| 86.          | An C. 28. Göttling 24. October 1827                  | 124  |
| 87.          | An Friedrich Wilhelm Joseph v. Schelling 26. October |      |
|              | 1827                                                 | 125  |
| *88.         | An 3. S. Meyer 26. October 1827                      | 126  |
| *89.         | An Heinrich Carl Friedrich Beucer 26. October 1827   | 127  |
| 90.          | An 2B. Reichel 26. October 1827                      | 127  |
| 91.          | An Friedrich v. Muller 27. October 1827              | 128  |
| 92.          | An C. F. Belter 27. October 1827                     | 132  |
| *93.         | An A. F. C. Stredfuß 26. [27.] October 1827          | 135  |
| *94.         | An Ernft Fleischer 29. October 1827                  | 137  |
| <b>*95</b> . | An J. H. Metger 29. October 1827                     | 137  |
| <b>96</b> .  | An Gottlob Beinrich Abolph Bagner 29. October        |      |
|              | 1827                                                 | 138  |
| *97.         | An Treuttel und Burt 29. [30.] October 1827          | 139  |
| *98.         | An Friedrich Johannes Frommann 30. October 1827      | 139  |
| <b>*99</b> . | An C. E. Helbig 30. October 1827                     | 140  |
|              | An Aleffandro Poërio 1. November 1827                | 140  |
|              | An C. D. Rauch 3. Robember 1827                      | 141  |
| *102.        | An Beter Christian Wilhelm Beuth 3. Rovember         |      |
|              | 1827                                                 | 145  |
| 103.         | An C. F. Belter 6. Rovember 1827                     | 147  |
|              | An J. J. Lechner 6. Robember 1827                    | 150  |
|              | An Friedrich v. Müller 7. Rovember 1827              | 151  |
|              | An A. Ricolovius 7. Rovember 1827                    | 153  |
| 107.         | An Carl August Barnhagen v. Enfe 8. Rovember 1827    | 155  |
| 108.         | M                                                    | 157  |
|              | An Carl Cajar v. Leonbard 9. Rovember 1827           | 158  |
|              |                                                      | 159  |
|              | An J. J. Ellan 8. [9.] Robember 1827                 | 160  |
|              | Un F. J. Goret 11. Rovember 1827                     |      |
|              | un G. Boifferde 11. Robember 1827                    |      |
| 110.         | Sarl Ludwig v. Anebel 14. Rovember 1827              |      |
|              | 6. Reger [14.(1) Rovember 1827]                      | 169  |
|              | A surface [Tar/1) unnamore Total                     | 100  |

|       | Juhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IX    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | ~ ~ · ~ · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
| 116.  | An Johann Friedrich Ludwig Wachler [14.(?) No-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170   |
| 117.  | un Louife Abele Schopenhauer 16, Robember 1827 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171   |
| 118.  | An C. B. Göttling 17. November 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 119.  | An Friedrich Carl 17. Robember 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 120.  | Un ben Großherzog Carl Auguft 17. Rovember 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 121.  | An C. G. Borner 21. Rovember 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 122.  | Un C. F. Belter 21. November 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| £123. | An 2B. Reichel 24. Robember 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 124.  | An F. 3. Frommann 24. November 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 125.  | An C. D. v. Buttel [25, Rovember 1827]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182   |
| *126. | Un U. F. C. Stredfuß 26. November 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182   |
| 127.  | The state of the s |       |
|       | 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184   |
| 128.  | An Leopold Dorotheus v. Henning 27. November 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190   |
| 129.  | An Friedrich Ludwig v. Froriep 28. November 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| *130. | An Dr. Schumacher [?] 28. Rovember 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 131.  | Un C. F. Belter 4. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194   |
| *182, | An 3. 3. Lechner 4. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197   |
| *133. | Un 3. 3. Elfan 4. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198   |
| *134. | An Friedrich v. Müller 5. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199   |
| *135. | Un Johann Beter Raufmann 5. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199   |
| *136. | Un Friedrich v. Muller 6. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200   |
| *137. | An W. Reichel 7. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| *138. | An F. J. Frommann 8. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201   |
| *139. | Un Friedrich v. Müller 13. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202   |
| 140.  | An Carl Friedrich Ernft Frommann 14. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203   |
| *141. | Un Johann Anguft Gottlieb Beigel 14. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200   |
| 191.  | 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204   |
| *142. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205   |
| *143. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   |
|       | ber 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206   |
| *144. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 145.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208   |
|       | Un Friedrich v. Muller 18. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|       | An 3. 6. Meger 19. December 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| *148. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

X

|       |                                                               | Gelte |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| *149. | An Dt. C. B. Topfer 28. December 1827                         | 212   |
| *150. | Un Johann Bilhelm hoffmann 28. December 1827                  | 213   |
| 151.  | An 2B. Reichel 29. December 1827                              | 213   |
| 152.  | Un C. 28. Gottling 29. December 1827                          | 215   |
| *158. | An Friedrich v. Muller 29. December 1827                      | 216   |
| 154.  | Un F. 3. Frommann 29. December 1827                           | 218   |
| 155.  | Un Friedrich Wilhelm Riemer 29. December 1827 .               | 219   |
| *156. | Un B. A. Sterl 31, December 1827 [1. Januar 1828]             | 219   |
| 157.  | An Thomas Carlyle 1. Januar 1828                              | 221   |
| *158. | An Johann Friedrich Rohr 2. Januar 1828                       | 224   |
| *159. | Un Johann Jojeph Schmeller 2. Januar 1828                     | 225   |
| *160. | An 3. 3. Elfan 2. Januar 1828                                 | 225   |
| 161.  | Un Marianne v. Willemer, geb. Jung 3. Januar 1828             | 226   |
| *162. | Un Ludwig Wilhelm Cramer 4. Januar 1828                       | 228   |
| *168. | An Johann Schell 4. Januar 1828                               | 229   |
| *164. | An den Großherzog Carl August 5. Januar 1828 .                | 230   |
| *165. | An F. J. Frommann 9. Januar 1828                              | 231   |
| 166.  | An Friedrich Angust Schmid 10. Januar 1828                    | 231   |
| *167. | An 3. 3. Schmeller 10. Januar 1828                            | 232   |
| *168. | An F. J. Frommann 12. Januar 1828                             | 233   |
| 169.  | An A. Nicolovius 12. Januar 1828                              | 233   |
| 170.  | An C. C. v. Leonhard 12. Januar 1828                          | 287   |
| 171.  | An Th. Carlyle 15. Januar 1828                                | 239   |
| 172.  | An den Grafen C. F. M. B. v. Bruhl 17. Januar                 |       |
|       | 1828                                                          | 243   |
| 173.  | Un C. Semler 17. Januar 1828                                  | 245   |
| 174.  | Un 3. S. Meyer 17. Januar 1828                                | 248   |
| 175.  | An F. J. Soret 17. Januar 1828                                | 249   |
| 176.  | Un ben Grafen R. v. Sternberg 18. Januar 1828 .               | 249   |
| *177. | An F. J. Frommann 19. Januar 1829                             | 251   |
| *178. | An Friedrich Conftantin v. Stein [19. Januar 1828]            | 252   |
| *179. | An Auguste Pattberg, geb. v. Rettner 14. [20.] Januar         |       |
|       | 1828                                                          | 253   |
| *180. | An ben Grafen Ernft August v. Beuft 13. [20.] Januar          |       |
|       | 1828                                                          | 253   |
| *181. | An Carl Chriftian Friedrich Glend [20. Januar 1828]           | 254   |
| *182. | and the second and accorded amount of the second according to |       |
|       | Bereins 17. [20.] Januar 1828                                 | 256   |

|                |                      | Inhalt.                       | ΧI                         |
|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| *183.          | An Christian Rarish  | und Comp. 21. Januar 1828     | €eite<br>. 257             |
| 184.           | An &. 3. Soret 21.   |                               | . 258                      |
| *185.          |                      | 04 04 4000                    | . 259                      |
| *186.          |                      | 00.04 1000                    | . 259                      |
| *187.          |                      | anuar 1828                    | . 260                      |
| 188.           | In C. F. Belter 24.  | Januar 1828                   | . 261                      |
| *189.          | An F. 23. Riemer 24  | . Januar 1828                 | <b>. 26</b> 3              |
| 190.           |                      | i. M. P. v. Brühl 26. Januar  |                            |
|                |                      |                               | . 264                      |
| 191.           |                      | Reinhard 28. Januar 1828      | . 265                      |
| 192.           | An C. 28. Gottling 1 |                               | . 269                      |
| *193.          |                      | er 1. Februar 1828            | . 270                      |
| *194.          |                      | Sarl August 1. Februar 1828   |                            |
| 195.           | • - •                |                               | . 272<br>. 273             |
| *196.<br>*197. | An C. E. Helbig 3. F |                               |                            |
| *198.          |                      | ebruar 1828                   | . 273<br>. 27 <b>4</b>     |
| 199.           |                      | cognara 12. Februar 1828 .    | . 21 <del>4</del><br>. 274 |
| 200.           |                      | 2. Februar 1828               | . 275                      |
| *201.          |                      | Sarl August 14. Februar 1828  |                            |
| *202.          |                      | 6. Februar 1828               | 277                        |
| *203.          |                      | 15. [16.] Februar 1828        |                            |
| 204.           |                      | N 1 1000                      | . 278                      |
| *205.          |                      | ebruar 1828                   | . 279                      |
| <b>*206</b> .  |                      | Schmidmer 18. Februar 1828    | . 281                      |
| 207.           | An C. A. Barnhagen   | v. Enfe 19. Februar 1828 .    | . 281                      |
| 208.           | Un ben Grafen C. 3   | i. M. P. v. Brühl 20. Februar | :                          |
|                |                      |                               | . 283                      |
| 209.           |                      | Februar 1828                  | <b>. 28</b> 3              |
| <b>*210</b> .  |                      | Carl August 22. Februar 1828  |                            |
| 211.           |                      | Februar 1828                  |                            |
| <b>*212</b> .  |                      | Februar 1828                  | . 288                      |
| 213.           |                      | nd Voigt 26. Februar 1828     | <b>. 2</b> 88              |
| *214.          |                      | farl August [26. Februar 1828 | -                          |
| 215.           |                      | Februar 1828                  | . 290                      |
| 216.           | 0.0                  | Februar 1828                  | . 294                      |
| 217.           | an Joseph Sebastian  | Grüner [29. Februar 1828]     | . 295                      |

|   | • |  |
|---|---|--|
| 7 |   |  |
|   |   |  |

#### Inhalt.

| BeBarten                                            | 299         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| *An ben Großherzog Carl August Anfang September     |             |
| 1827                                                | 318         |
| *An R. A. Barnhagen v. Enfe Anfang Rovember 1827    | <b>3</b> 67 |
| Promemoria über Schillers Beifegung in ber Fürften- |             |
| gruft 16. Rovember 1827                             | 875         |
| *An F. J. Soret 23. Rovember 1827                   | 379         |
| August v. Goethe an ben Grafen R. v. Sternberg      |             |
| 25. November 1827                                   | 381         |
| *An ben Grafen R. v. Sternberg Mitte Januar 1828    | 416         |
| Tanalmahnatisan                                     | 497         |

# An Friebrich Jacob Soret.

Auf Ihr gehaltreiches hochft willtommenes Schreiben erlauben Sie mir, mein Werthefter, wenn auch nur Einiges zu erwidern.

Bor allem gonn ich Ihnen bon Bergen den fregen s Anblick jener herrlichen Gegend, ben Aufenthalt in einer so bedeutenden Stadt und die Umgebung von angeborenen und erworbenen Freunden. ertenn ich, daß Sie fich meiner fo freundlich erinnern wollen, und kann bagegen von unfern theuern verehrten 10 Perfonlichteiten manches Erfreuliche melben. Belvedere geht alles, wie ich bernommen und jum Theil felbst Zeuge war, aus dem Guten in's Beffere. Unserm Fürften ift die Töpliger Badecur febr wohl bekommen, fo daß ein leichter Ratarrh als Folge 15 einer Ertältung auf ber Rüdreise nicht als von Bebeutung angesehen werben barf. Gleichermaßen verhält fich's mit ber Gefundheit unfrer Frau Großherzogin. Und fo dürfen wir benn auch uns wohl erfreuen, daß es in hauslicher Umgebung gang leiblich aussieht.

Goethes Berte. IV. Mbth. 43. 80.

Wenn sich nun hierauf meine Nachrichten besichränken, so sehen Sie daraus, daß ich, gerade im Gegensah von Ihnen, wenig oder nichts von Äußerslichkeiten zu sagen weiß. Füge ich nun hinzu, daß Fräulein Ulrike sich mit Frau Gräsin Hendel in Deplit besindet, Demoiselle Pallard von Jena aus uns manchmal besucht, so sehen Sie, daß ich immer wieder zu geliebten Personen zurücksehre.

Auch von Berlin kommen immerfort die besten Rachrichten, welches alles meinem Gemüth sehr zu Gute 10 kommt, da meinen Augen, außer den Malven im Garten, nichts Ersreuliches begegnet. Gebaut wird frehlich viel, von Architektur wüßt ich wenig zu sagen; doch werden Sie manches reinlicher und freundlicher sinden, als Sie es verlassen haben, besonders wenn 15 Sie hinter dem Ettersberg kein Genf und keinen See zu suchen kommen.

Wenn ich nun aber die vorliegenden weißen Räume meines Briefpapiers nicht ungenutt foviel Meilen weit versenden soll, so muß ich mich zu denen 20 uns sonst so beliebten Capiteln der Orhstognosie und Geognosie hinwenden und berichten, daß die Anwesensheit des Herrn Grasen Sternberg unsern Samm-lungen viel Bortheil gebracht hat; denn indem dieser edle Freund die Flora subterranea, wie wir sie in 25 schonen Gremplaren besitzen, richtiger benamsete und methodischer ordnete, so hat dieses Fach zuerst einen eignen Werth erlangt und eine gewisse Anziehungs-

traft erworben. Durch die Gefälligkeit des Herrn v. Sömmerring haben wir ein treffliches Facsimile des berühmten Ornithocephalus erhalten, welcher sonst in dem Mannheimer Kabinett sich befand, nun in München aufbewahrt wird, erst von Collini, dann aber von Sömmerring commentirt und entfaltet wurde. Es ist vielleicht das Merkwürdigste unter allen Resten von Solnhofen; der Shpsabguß aber so genau und schön gefärbt, daß man das Original vor sich zu sehen glaubt.

Underes, zwar nicht in dem Grad, aber doch immer Merkwürdige seh bis zu Ihrer willsommenen Rücksehr verspart; doch darf ich nicht verhehlen, daß mein Sohn, seitdem er durch Ihre Geneigtheit mit dem Mont Saleve bekannt geworden, die Hoffnung nicht aufgibt, mit noch einigen Exemplaren von dorther bereichert zu werden.

Hier will ich aber, damit das Blatt nicht liegen bleibe, für dießmal schließen, in der Erwartung, daß Sie meiner guten Tochter Gelegenheit geben, Ihnen von den geselligen Tagen das Bedeutende zu vertrauen.

Aus meinem Briefe fehen Sie dagegen leider, indessen Sie sich in dem lebendigen Genf erfreuen, daß ich mich zunächst mit antediluvianischen Carcassen sbeschäftige, welches doch eigentlich nur als ein pis aller angesehen werden kann.

In treuster Theilnahme Weimar den 9. August 1827. 3. W.v. Goethe.

2

# Un ben Großherzog Carl Auguft.

### Em. Rönigliche Sobeit

geruhen sich unterthänigst vortragen zu lassen, wie wir, beforgt, der Großherzoglichen Bibliothet einigen nühlichen Zugang zu verschaffen, den Buchhändler und Berleger Wagner in Neustadt veranlaßt, auch s die Berpslichtung der übrigen Druckherren im Groß-herzogthume zu übernehmen und ein Exemplar von seinem jedesmaligen Berlag anher zu übersenden.

Es hat derfelbe nicht allein für die Zukunft sich willig erklärt, sondern auch Exemplare seines bisherigen 10 ganzen Berlags ungesäumt übersendet und seine Obliegenheit respectsvoll anerkannt.

Run ift Höchst Denenselben nicht unbekannt, daß die Unternehmungen dieses Mannes nicht blos mercantilisch nühlich, sondern auch allgemeiner Bildung is förderlich sind, indem die von ihm ausgegangenen Schriften durchaus dem sittlichen und religiösen Unterzicht gewidmet sind, auch derselbe sonst als ein wohlegeordneter Haushalter und schähdarer Bürger bekannt ist: so glauben wir keine Fehlbitte zu thun, wenn wir den Wunsch äußern, Höchst Denenselben möge es gefallen, durch irgend eine Auszeichnung, vielleicht den Titel eines Commissionsraths, auch Höchst Ihren Behsall zu erkennen zu geben, wodurch nicht nur er sich höchlich geehrt sühlen, sondern auch seine Mit-20

5

bürger, welche bisher gut von ihm zu benken alle Urfache gehabt, höchlich erfreut fehn würden.

Weimar ben 10. August 1827.

3.

# An Samuel Thomas b. Sommerring.

Das unschätzbare Facsimile, welches wir, hochvers ehrter Freund, Ihrer Geneigtheit verdanken, hat uns, mir und meinem Sohn, das größte Bergnügen verschafft. Beh'm ersten Anblick überrascht, bildet man sich ein, das Original in Händen zu haben; enttäuscht, vergnügt man sich über die glückliche Nachbildung.

Dieses Geschöpf ist fürwahr, wie mehrere der urweltlichen Thiere, sinnverwirrend, man weiß nicht gleich was sie mit ihren Gliedern ansangen sollten; so hier, was der verlängerte Finger soll? In dieser Unwissenheit wandte man sich sogleich an die Wissensten. Die erste Darlegung Collini's, die eigentliche Auslegung, die wir Ihnen durch Rectissication und Bervollständigung schuldig geworden, besonders aber zuleht die Herstellung der beiden Thiervögel-Stelette in ihren natürlichen Zustand gaben völlige Klarheit, versdoppelten, verdrechsachten das Interesse. Abzeichnungen, besonders der zuleht gemeldeten Restaurationen, werden in dem Kabinett mit ausbewahrt und so das Andenten an den würdigen alten Freund für und für geehrt und erhalten.

Denn wo hat berselbe auf einem langen thätigen Lebensgange nicht hingewirkt? Und Sie verzeihen gewiß, wenn ich frage: Haben Sie nicht von dem, was Sie leisteten und förderten, sich selbst und Theilnehmenden einige nähere Notizen aufgeseht? Ist doch sogar mir nicht alles bekannt, was Sie durch Erstindung, Fortleitung und Aufmunterung in's Jahrshundert gewirkt. Der Welt bleibt vieles unbekannt, von der Nachwelt wird das Bekannte vergessen, engherzige Mitlebende und anmaßliche Nachkömmlinge werdüstern und obliteriren vielzährige solgenreiche Bemühungen, dis zuleht historisches Interesse, wenn es nicht gar unruhige Spätgierde zu nennen ist, mit der Anfrage nach Memoiren, Lebensnotizen, Briesen und sonstigen Papierschnischn nicht enden kann.

Gebenken Sie Ihrer selbst, ber Mitlebenden und der Folgewelt. Was Ihnen vielleicht nicht beliebt, möge dem Sohn zur Pflicht werden. Laffen Sie uns hinfort einiger Mittheilung genießen.

treu anhänglich

Weimar den 12. August 1827. 3. 2B. v. Goethe.

4.

# An Alois Lubwig Birt.

Wenn man Freude an einem eigenen verlängerten, folgerechten Leben haben barf, so wird sie erst vollständig durch die Ersahrung, daß andern Zeitgenossen bas Gleiche zu Gute gekommen. Und zwar liegt hierin der beste Beweis, daß man sich nicht unwürdig und umsonst bestrebt; deshalb wird man sich am liebsten des wechselseitig Gelungenen erfreuen.

- nun erinnert mich das übersendete Werk auf's angenehmste an gemeinsamen Eintritt in das Kunstegebiet; es gibt Zeugniß von fortwährendem parallelen Handeln und Bemühn, von convergirendem und begleitendem Thun und Wirken.
- 10 Auch gibt Ihre werthe Sendung für den Augenblick architektonischer Betrachtung des Alterthums einen neuen Schwung, indem ich manchen Abend mit unserm Ober = Baudirector Herrn Coudrah Tafeln und Erklärungen durchgehe und wir ein lebendiges 15 Anschauen in der Erinnerung wieder aufzufrischen geschäftig sind.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß beh dem abzustattenden lebhaften Dank ein Bedauern sich anfügt,
daß man nicht wenigstens von Zeit zu Zeit, durch
versönlichen Umgang und einiges Zusammenleben,
im fortschreitenden Gange theilnehmend sich ermuntern
könne, da man es jest schon als höchstes Glück schähen
muß, wenn man sich an den Resultaten erbaut und
noch spät daraus einen bedeutenden Nußen zieht.

Danctbar, treu verbunden Beimar b. 12. August 1827. 3. B. v. Goethe.

# Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.] Weimar ben 13. Auguft 1827.

Schon als, nach erhaltenem gnädigsten Rescripte vom 3. April dieses Jahrs, submissest Unterzeichneter das dadurch bewiesene höchste Bertrauen verehrend aneerkannte, übersiel ihn jedoch sogleich der Zweisel, ob sin so hohen Jahren, beh verminderten Kräften, wiederztehrenden körperlichen Übeln und zugleich mannichsfaltigen Obliegenheiten es möglich sehn sollte, einem so bedeutenden Geschäfte vorzustehen. Demungeachtet hielt er für Pflicht, seine bis an's Lebensende Höchst war den dan dieser Sache zu prüsen und, wie zu Austlärung und Einseitung hierin allensalls zu versahren seh? vorläusig zu ersorschen.

Was nun in diesem Sinne vorzunehmen räthlich is erachtet worden, ist in beiden angeschlossenen Acten= Fascikeln niedergelegt, woraus Höchst Dieselben sich geneigtest vortragen zu lassen geruhen, auf welche Weise man den Zustand des Geschäfts zu erforschen und zu erhellen getrachtet, auch nach welchen Mitteln wind Einleitungen man sich umgesehen, um zu einem erwünsichten Zwecke zu gelangen.

Hierüber wüßte nun der devotest Unterzeichnete gegenwärtig nichts hinzuzufügen, alles höchster Prüfung schuldigst unterwersend. Für ihn ist jedoch persönlich 20

das Resultat auf's klärste hervorgegangen, daß seine Kräfte nicht hinreichen, eine Aufgabe, welche den frischesten Literarisch-praktischen Arbeitsmann genugsam beschäftigen würde, fernerhin zu lösen und durchs zusähren, deshalb er denn mit dem Wunsche: sein bisheriges Benehmen möchte nicht ohne Behfall angesehen werden, die unterthänigst dringende Bitte hinzusügt: Höchst Dieselben möchten ihn von der Führung dieser Angelegenheit gnädigst dispensiren und ihm die Erlaubniß ertheilen, seine Thätigkeit [in] jenen Geschäften, welche ihm schon seit so vielen Jahren vertrauensvoll übertragen sind, im Berlauf der Tage die ihm noch gegönnt sehn sollten auch sernerhin treulichst zu erproben.

In tieffter Chrfurcht pp. Ew. Königlichen Hobeit

6.

Un den Kronpringen Friedrich Wilhelm bon Preugen.

[Concept.]

Durchlauchtigfter Kronpring, gnädigfter Fürft und herr.

Ew. Königlichen Hoheit wünschte mit wenigen gebiegenen Worten schuldigst ausbrücken zu können, welche Freude mir die unvergleichlich schöne Gabe gewährt hat. Wenn ich jedoch, wie dieses zu bewirken sehn möchte, mir überlege: so kommt mir einerseits die Uberzeugung zu Sulfe, daß Sochft Diefelben im Ubfenden felbft empfunden, wie febr ich ben'm Empfang, ben'm Eröffnen begludt febn wurde; bann aber feb mir bergonnt, jenes glafernen Schreines ju gebenten, welchem Em. Konigliche Sobeit felbft einige gunftige s Blide gugetvendet. Die Mannichfaltigfeit ber barin aufgestellten Erzbilden erinnert mich, indem fie meinen Runft- und Sammlerfinn gradweise befriedigt, an die berichiedenen Epochen meines Lebens, und es ift feines berfelben, beh bem ich mir nicht die Belegen- 10 heit, den Bufall, die Umftande zu vergegenwärtigen wüßte, die mir freundlich bagu verholfen. Um liebften aber gedente ich baben bes Bebers, beffen entschiedene Gunft ich baran ertenne, bag er etwas mich vorzüglich Unfprechendes mitfühlend mir que is eignen wollte.

Diese Wirkung hat aber die bildende Kunst überhaupt, daß sie uns unmittelbar in die Zustände, die Gesinnungen, Empfindungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Weltepoche verseht, worin das Product wentstanden. Höhe und Tiese, Frehmuth und Beschränktheit, Edelsinn und Kleinheit, Ehrsurcht und Frechheit und was nicht alles sprechen sich augenblicklich, laut und deutlich zu uns aus und machen uns unwiderstehlich zu ihren Zeitgenossen.

Wenn jedoch Borftehendes nicht ganz zusammenhängend und folgerecht erscheint, so möge die Entsernung beshalb angeklagt werden, welche da, wo wir uns ernstlich und herzlich auszudrücken wünschten, ein Hinderniß bleibt, die Mitglieder, die Hilfsglieder unserer Gedanken, die sich in Gegenwart so slücktig wie Blitze wechselseitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Berknüpfung und Berbindung vorsühren und vortragen zu können.

Wollte ich jedoch alles dasjenige, was mir beh Empfang jenes verehrten Geschenkes in den Sinn gekommen, in einigem Zusammenhang ausdrücken, so so müßte ich zu einer stillern Fassung, zu einer reineren Haltung gelangen als mir in diesen Tagen möglich war und ist. Seh deshalb dieses Blatt, wie es liegt, abgesendet in dem sichern Vertrauen, daß die gütige Hand, unter deren Bezeichnung ich das Geschenk un= mittelbar empfangen, auch Gegenwärtiges geneigt aufnehmen und der Geist, der mir soviel Wohlwollen erzeigt, auch Entschuldigung für den schwachen Aussbruck sinden möge.

In unberbrüchlicher Treue und Berehrung. Weimar am 14. Aug. 1827.

7.

# An Johann Jacob Otto August Rühle v. Lilienstern.

[Concept.]

[14. August 1827.]

Wenn in so vielen Fächern, besonders im geschichtlichen, die Materialien fich anhäufen, auch dieselben zu überschauen und zu ordnen sich einzelne glückliche Ansichten hervorthun, so bleibt doch beides dem Freunde des Wissens und der Wissenschaft, besonders in höheren Jahren, nicht immer zugänglich. Großer Dank gebührt daher dem Zusammensassenden und Zurechtstellenden, aund diesen habe ich gegenwärtig Ew. Hochwohlgeboren abzutragen.

Durch bas mir geneigt überfendete Wert, jo Tert als Tafeln, gelange ich erft jur Ginficht in die Schwierigkeiten, welche mich bisher bon ber Theil- 10 nahme am agyptifchen Alterthum abhielten. 36 erfreue mich, nun aufmertfamer geworben ju fenn auf die für die Geschichte fo nöthige Landesabtheilung. auf gleichzeitige Ereigniffe fo wie auf bor- und nachgeitige, auf innere ichaffende und gerftorende Begeben- 18 beiten, auf Wirkungen nach außen und bon außen ber. Diefes alles durch einen flaren Bortrag erlangt gu haben, ift mir befonders bantenswerth, ba weber Runft noch Ratur mich eine lange Reihe von Jahren her fonderlich veranlagten, meine Aufmertfamteit nach 20 Aghpten zu wenden, einem allguernften Lande, welches die wunderlichften Bild- und Schriftzuge für ewig gu berfiegeln ichienen.

Nach dem Bewußtsehn eines mühseligen Studiums werden Sie selbst am besten zu schätzen wissen, welche w Erleichterung wir Ihnen schuldig geworden; sie wird um so bedeutender, als die Fortwirkung von dorther und dahin uns immer einzeln wieder einmal in der Weltgeschichte beunruhigte und die Kenntniß des Zufammenhangs wünschenswerth machte dessen, was wir nur gelegentlich ersuhren.

Ich müßte mich weiter als billig ausbreiten, wenn ich fortfahren wollte, im Besondern anzuerkennen, wie sehr ich Ihrer Arbeit im Allgemeinen Kenntniß und Übersicht schuldig geworden. Sie haben, ich darf es wohl gestehen, meine Abneigung gegen jenes wüste Todtenreich wo nicht besiegt, doch gemildert; ich mag an Ihrer Hand gern durch jene gränzenlose Trümmer gehn, welche wieder herzustellen die mächtigst wirkende Einbildungskraft zu schwach sehn möchte. Ich erfreue mich, daß Sie meiner sich wieder erinnern und sich überzeugen wollen, daß ich auch an diesen Fortschritten unsprex Zeit den freudigsten Antheil nehme.

b. 12. Mug. 1827.

8.

An Chriftian Gottfried Daniel Rees v. Cfenbed. [Concept.] [13. (?) Auguft 1827.]

Die durch Serenissimi lange Abwesenheit verspätete Ausfertigung der Decoration für Herrn Blume wird nun aus der Ordens-Cangleh an Dieselben gelangt sehn. 30 Ich hoffe, daß durch dieses Zaudern der Werth der Gabe sich für den wackern Mann nicht soll vermindert haben.

Genau befehen, trägt diese Retardation auch die Schuld meiner ftodenden Correspondenz und ich beeile

mich nun, die schönen Aufsätze über die Fliegendersstäubung und deren Folgen im Trocknen und Feuchten andeh zurückzusenden. Mannichsaltige Arbeiten anderer Art und sonstige Ablenkungen hindern mich, meine Blicke nach der hehren heiligen Natur unmittelbar shinzuwenden. Ein morphologisches hest darf ich nicht hossen sobald herauszugeben; wollten Sie daher diese schönen Aufsätze in den Acten oder sonst zu Tage sördern, würden Sie mich und gewiß auch andere erfreuen.

An Herrn Müller, der wohl derfelbe ift, welcher mir sein Buch: [Zur vergleichenden Phhsiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere] übersendete, haben wir einen treu-fleißigen Mitarbeiter in den köstlichsten Fächern; grüßen Sie ihn und danken 18 zum schönsten. Frehlich muß man sich in die jungen Leute zu sinden wissen. Bon seinen chromatischen Aussähen sagt er: sie sehen in meinem Sinne gedacht und geschrieben; ich möchte lieber sagen: durch meine Arbeiten angeregt. Denn auch beh ihm zeigt sich die 20 Gigenheit deutscher Individuen, von irgend einem gebahnten Wege abzuweichen, anstatt sich des dargebotenen Bortheils zu bedienen und die Angelegenheit schneller in's Praktische zu führen. . . .

#### Un Carl Friedrich Belter.

Richt einen Augenblick säum ich zu melden, daß ber willtommenste Gast im Bilbe glücklich angelangt ist und große Freude gebracht hat, aber für jetzt nur mir allein, benn er wird bis zum 28. secretirt und alsbann ehrenvoll ausgestellt.

Bor allem aber Dank dem Künftler, welcher in dem würdigen Freund zugleich den aufmerkenden und dirigirenden Meister wahrhaft und kunstreich überlieferte. Dank und Segen.

treu freudig

Der Deine

Weimar ben 14. Auguft 1827.

10

Goethe.

# Fortfegung.

So eben als ich fiegeln will, kommt Herr La Roche 15 und bringt mir Gruß, Brief und Paquet. Deshalb ist nothwendig noch einiges hinzuzufügen.

Bubörberft also der Dank für die Silbermünzen, welche um desto willkommener sind als gerade in diesen Tagen ein ganz neuer, wohlüberdachter Münz-20 schrank angekommen ist, wo sie denn, an Ort und Stelle rangirt, gleich einen doppelten und drehsachen Werth gewinnen.

Des guten Rofels zwiefache Sendung ift frehlich beb mir angetommen, der Dant aber beh meiner

gränzenlosen Expeditionsnoth, obgleich wohl empfunden, doch leider zurückgeblieben. Halt er, wie du sagft, fest im Glauben und sendet einiges zum Geburtstage, so nehm ich davon Beranlassung, ihm ein paar Medaillen zu schicken und ein freundliches Wort zu s sagen.

Unfer La Roche kann mit seinem Berliner Ausentschalt sehr wohl zufrieden sehn; auch deine Worte über ihn werden, wenn ich sie mittheile, ihm und seinen hiesigen Gönnern große Freude machen. Dein Bild whab ich wieder zugenagelt, es hat es außer mir niemand gesehen; indem ich dir für deinen persönlichen liebesvollen Gedulds-Antheil daran herzlich danke, muß ich gestehen: daß ich es sehr brav und tüchtig sinde; es wird schwerlich eine solche Übereinstimmung zwischen westen, zwischen Absicht und Ausschrung so bald wieder gefunden werden. Herr Begas, der mir bisher ein bloßer Name war, ist mir nun erst ganz eigentlich zu einem mitlebenden vorzüglichen Künstler geworden. Danke ihm vorläusig zum besten.

Ich läugne nicht, daß es mich manchmal peinigt, in ben Jahren, wo man etwas zu verstehen anfängt, von einer nur wenig entfernten Mitwelt ausgeschlossen zu sehn und mich mit Namen, historischen Daten und so Relationen begnügen zu müssen. Indessen habe den besten Dank für deine Theaterandeutungen; da ich auf diesen Sinnengenuß Berzicht thue, so ist es mir da-

gegen wahrhaft wohlthätig, wenn man mir bergleichen bor ben Berftanb, jur innern Unichauung bringt.

Das Rartchen an herrn Mendelsfohn = Bartholby beforgft bu gefällig; nächfter Tage fchreibe ich ihm ausführlicher, fo wie ich manches Andere in diefem Monat ju vollbringen hoffe, worunter einiges bir fünftighin Freude machen foll.

wie oben und überall

Beimar ben 14. August 1827.

3.

10.

Un Abraham Menbelsjohn=Bartholby.

[Concept.]

[14. August 1827.]

Berrn Mendelsfohn-Bartholdy, Stadtrath, wünsche benachrichtigt, daß ben Weimarifchen Runftfreunden die Ratalogen der bedeutenden Untifensammlung jugetommen, nicht weniger, daß ein Durchreifender mehrere Beichnungen barauf bezüglich übergeben und baburch 18 bas Intereffe an berfelben um ein Großes bermehrt hat.

11.

Un Johann Beinrich Meger.

3d erbitte mir ben Bartholbijden Ratalog; heute find mir febr icone barauf bezügliche Beichnungen in's Saus getommen, welche mit bem Berzeichniß gu w bergleichen ungeduldig bin. Morgen hoff ich Sie, mein Theuerster, damit zu regaliren.

Weimar den 14. Auguft 1827.

Goethes Werfe. IV. Mbth. 43, Bb.

Un Abolph Friedrich Carl Stredfuß.

[Concept.]

In der Überzeugung, daß Ew. Hochwohlgeboren das neue Wert unseres Freundes vor allen anderen Lesern genießen und schähen würden, übersendete ich den ersten Band. Es ist gewiß eine merkwürdige originale Production; der Versasser hat seine ganze sugendliebe an der Localität nachempfunden und diese mir auch wieder vorgesührt; die Persönlichkeiten sind wahr und deshalb einzig hervortretend; auch die Fabel ist sehr glücklich. Was brauch ich deshalb mehr zu sagen, da Sie das alles selbst vollkommen wissen.

Daß Ihre Geschäfte Sie abhalten, eine Übersetung zu unternehmen, die wie mit Liebe, so mit Fassung gearbeitet werden müßte, sehe ich wohl ein. Haben Sie einen jungen Mann gefunden, dem Sie die Arbeit anvertrauen und freundliche Anleitung gönnen mögen, 15 so ist es sehr schön. Man könnte sich hiezu des dortigen Exemplars bedienen; sobald ich diesen Band zurückerhalte, sende den zwehten, welcher gleich verdienstlich ist; doch gegen das Ende desselben macht sich eine Bemerkung nöthig, welche noch bedeutender für den wdritten gilt. Hier muß der Überseher zum Nedacteur werden und ein frehlich schon bedeutlicheres Geschäft übernehmen.

Wir kennen schon aus den seinen Trauerspielen behgefügten Abhandlungen die historische Tendenz des Dichters; diese wird im Laufe des Romans immer sichtbarer, und im dritten Theile hat den werthen wann der Stoff so überwältigt, daß er dadurch ganz formlos wird und uns die Freude an seiner Arbeit verdirbt. Darüber mehr, sobald es nöthig wird; doch ist es gut, vorläusig davon unterrichtet zu sehn.

Beimar ben 14. August 1827.

Die Übersetzung des Abelchi hat uns beh freundsichaftlichen Abendunterhaltungen viel Freude gemacht; es ist sehr angenehm auch in der Muttersprache zu vernehmen, wie ein so zartes Gemüth sich in einem heroischen Kreise bewegt und Situationen aufspürt die so wahr als kräftig sind. Das für den Autor bestimmte Exemplar ist dieser Tage mit der Frommannischen Ausgabe nach Mailand abgegangen.

übrigens wehren sich über den Alpen wie über dem Rhein die jungen Talente gegen den Classicismus.

3ch erhalte besonders von Süden die wunderlichsten Productionen, die ich nicht mittheilen mag, weil sie unerfreulich sind. Es ist wie beh uns Deutschen immer das willkürliche Subject, das sich gegen Object und Geseh wehrt und sich einbildet, dadurch etwas zu werden und wohin zu gelangen. Die Franzosen machen es schon besser, denn ihre praktische Natur treibt sie immer wieder in's Wirkliche; und wenn sie auch das

Gefet nicht anerkennen, so halten fie doch auf Regel und damit kommen fie weit. Berzeihung dieser Interjection, welche eigentlich eines großen Commentars bedürfte.

13.

### An 3. 3. Elfan.

[Concept.]

Herr Banquier Elfan wird hieburch höflichst er- s sucht, an Herrn Mahler und Kunsthändler C.G. Börner in Leipzig die Summe von 33 rh. auszahlen zu lassen, die Erstattung solgt sogleich.

Weimar ben 15. August 1827.

14.

## An Carl Guftab Borner.

Unterzeichneter sendet in behgehender Kifte, ein- 10 ballirt in grauer Leinwand, signirt H. C. G. B. Leipzig, an Herrn Kunstmahler Börner in Leipzig Kupferstiche zurück, an Werth 30 rh.

Weimar den 16. August 1827. 3. W. v. Goethe.

15.

### Un Bilhelm Reichel.

15

Euer Wohlgeboren

die Ankunft der unter dem 12. August von dort unter Kreuzband abgegangenen Sendung hiedurch dankbar anzeigend, versehle ich nicht zu melben, daß in dem

X. Band folgende Stude abgebruckt werden und zwar in ber Ordnung, wie fie hier folgen:

Elpenor Clavigo Stella Claudine Erwin.

Was ben dem IV. Bande zu bemerken war und der Octav=Ausgabe zu Gute kommen wird, erfolgt 10 nächstens. Wie ich denn auch zu erfahren wünschte, wie weit der Abdruck der größeren Ausgabe gelangt ist.

Mich und die Angelegenheit zu fortwährender geneigter Theilnahme beftens empfehlend.

ergebenft

2Beimar ben 17. August 1827. 3. 2B. b. Goethe.

16.

### Un Carl Guftab Carus.

Es ist für ein großes Glück zu achten, wenn wir das alte Wort auf uns anwenden können: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter genug. In vielen Fächern ist mir das gute Geschick geworden, besonders auch in diesem, welches Ew. Wohlgeboren mit soviel vorzüglichem Talent bearbeiten.

Mit fehr angenehmen Gefühl erinnere ich mich ber achtziger Jahre, als die vergleichende Zergliederung mir bas höchfte Interesse und die Überzeugung einflößte, daß nur auf solchem Wege Einsicht in die lebende, ja in alle Natur, wie sie auch erscheinen möchte, zu erwerben seh. Camper hatte mächtig gewirkt; ich stand kurz vor seinem Ableben mit ihm in einigem Verhältniß; Sömmerrings rasche Thätigkeit berührte mich mehr; Merck war auch in dieser Liebhabereh mein Geleitsmann. Und so darf ich mich meiner treuen, wenn auch unzulänglichen Bemühungen gern erinnern, jene Spoche mir klar und gegenwärtig denken, nach deren Verlauf ich das Geschäft in den 10 besten Händen sah, um allmählich von der Mitwirkung abzulassen.

Welchen großen Gewinn aber bringen mir nicht jene Arbeiten, da sie mich zur Theilnahme alles dessen was in der Wissenschaft gesördert wird aufrusen, mich 18 besähigen, solche zu prüsen, zu schähen und mir zuzueignen; besonders mich an allem dem, was Ew. Wohlgeboren durch Meisterhand fördern und auß- bilden, zu erquicken und zu beleben.

Höchst erwünscht erschien mir so Ihr zwehtes Heft, windem es eine wissenschaftliche Augensalbe enthält, die mich klarer und frischer in die Thierwelt hineinsehen macht, nachdem ich dieses Frühjahr und Sommer über veranlaßt worden, auf das etwige Bilden und Umbilden der Pflanzenwelt meine Ausmerksamkeit zu erneuen.

Auch muß ich noch hinzufügen, daß ich durch neue und erneute Berhältniffe zu Graf Sternberg, Cuvier, Sommerring in die organischen Refte ber Borzeit wieder aufmerksam hineinzusehen gedrängt ward, da mich denn immer Ihre Lehre von den Urerscheinungen begleitete. Faßt man sie recht, so wird uns mit dem Begriff ein stilles heimliches Anschauen des Werdens und Steigerns, Entstehens und Entwickelns immer zugänglicher und lieber.

Perfönliche Gegenwart und eine frehlich nicht vorübergehende Unterhaltung über diese Gegenstände würde mich schneller dahin führen, wohin zu gelangen taum hoffen darf. Indessen geschieht ja das viele Gute, Treffliche, wenn ich es auch nicht in seinem ganzen Umfange mir zueignen kann.

Mit den eifrigften Bunfchen eines fortdauernden Gelingens.

treu theilnehmend

Weimar d. 16. August 1827. 3. 28. v. Goethe.

#### 17.

An Friedrich Theodor Abam Beinrich b. Müller.

Da man in Berlin sich sehr für den italiänischen Roman interessirt, auch Anstalt zu einer Übersetzung macht; so darf ich mir wohl den zwehten Theil auß= bitten, den man frehlich auch haben muß, um sich für den ersten in die echte Stimmung zu versetzen.

gehorsamft

Beimar ben 16. Auguft 1827. 3. 2B. v. Goethe.

Un C. G. Borner.

[Concept.]

Die Kifte mit den zurücktehrenden Zeichnungen und Gemählden ist sorgfältig gepackt an Sie zurückgegangen und wird hoffentlich glücklich ankommen. Ich hätte diese Kunstgegenstände früher zurückgeschickt, hätt ich nicht die Hoffnung gehegt, einige disher abwesende Freunde für dieselben zu interessiren, welches mir jedoch nicht gelingen wollen. Wegen des mir mitgetheilten wichtigen Katalogs kann ich nur soviel sagen, daß ich gegenwärtig nicht gerade in dem Falle bin, einen bedeutenden Auswand für solche Gegenstände wan machen. Die Gemählde sind weder für mich noch für die Liebhaber in meiner Rähe Gegenstände, worauf man ressectiren könnte. Auf Zeichnungen würde ich allenfalls einiges verwenden, z. B. auf

S. 136 Mr. 178 Joh. Phil. Hadert

- 149 - 403 Franz Schütz

— 168 — 745 Wenn auch nicht von diesem Reifter, doch gut;

weshalb ich Ihnen überlaffen würde, diese Blätter um einen billigen Preis zu erstehen. Wollten Sie w jedoch als einsichtiger Kenner mir von andern vorzüglichen Blättern Notiz geben und ohngefähr den Preis andeuten, wofür sie wahrscheinlich zu erhalten wären, so würde mich vielleicht zu einiger Anschaffung entschließen. Aus denen von mir bisher ausgewählten 25

Beichnungen werden Sie leicht beurtheilen, wohin meine Reigung geht.

Das Beste wünschend und nur bedauernd, daß ich diese kostbare Sammlung [nicht,] noch ehe sie zerstreut wird, an Ihrer Seite und unter Ihrer Anleitung betrachten kann.

Weimar ben 17. Auguft 1827.

#### 19.

Un Georg Wilhelm Friedrich Segel.

Mit aufrichtigem Dankgefühl für den Antheil den Sie an dem Schickfal Schubarths nehmen habe ich diesen vorzüglichen, obgleich durch gewisse Eigenheiten verkürzten Mann hievon benachrichtigt. Wie dankbereit und willig er sich sinden läßt, von der ihm zugewendeten Gunft Gebrauch zu machen, geht aus behliegendem Briefe hervor.

- Inwiesern nun die von demselben geäußerten Bunsche zu erfüllen räthlich sehn möchte, überlasse geneigter Beurtheilung, indem ich deshalb um einige gefällige Beisung bitte. Die bisherige Berzögerung wird zugleich dadurch erklärt und, ich hoffe, entschuldigt.
- Daben Sie die Gefälligkeit, die für ihn eingeleitete geneigte Gefinnung auch fernerhin zu erhalten. Er ist einer von den jüngeren Männern, die ich noch gern in das bürgerliche Tagesleben eingeführt zu sehen wünsche.

Ihre literarischen Blätter lese ich mit großem Antheil, ob ich gleich, wie Sie, meine Gesinnungen und Ansichten kennend, sich leicht vorstellen werden, hie und da den Kopf schüttele. Diese gerühmte Heautognosie sehen wir schon seit geraumer Zeit nur auf Selbstqual und Selbstvernichtung hinauslausen, ohne daß auch nur der mindeste praktische Lebens-vortheil daraus hervorgegangen wäre.

Die Weimarischen Literatur = und Kunstfreunde bereiten einiges, das ich früher oder später um so 10 mehr mitzutheilen Ursach habe, als beh überhäuften Arbeiten das nächste Stück von Kunst und Alterthum länger als gewöhnlich zaudern wird.

Bon Herrn v. Henning wünschte wohl wieder einmal etwas Gefördertes und Förderndes zu ver- 10 nehmen. Ganz eigen aber bin ich in diesen Tagen durch einige Ihrer und seiner Schüler ersreut worden. In Zever, der Ultima Thule, hat sich eine Gesellsschaft junger Männer sehr glücklich meiner Farbenlehre bemächtigt, die wegen einiger Zweisel und Anstöße woben mir anzufragen den Entschluß faßten. Leider darf ich mich jest in jenes geliebte Fach nicht wagen und konnte deshalb nur im Allgemeinsten antworten und auf Weg und Stege deuten.

Erfreuen Sie mich bald mit eigner Arbeit; ich walte meinen Sinn möglichst offen für die Gaben des Philosophen und freue mich jedesmal, wenn ich mir zueignen kann, was auf eine Weise erforscht

wird, welche die Natur mir nicht hat zugestehen wollen.

In treufter Theilnahme

ergebenft

Beimar d. 17. Aug. 1827. 3. 2B. v. Goethe.

20.

## Un C. F. Belter.

Die Schlegelischen Borlesungen, wie sie im Auszuge beh mir anlangen, sind alles Dankes werth;
man recapitulirt mit einem verständigen unterrichteten
Mann dasjenige, woran man sich selbst herausgebildet
hat und woran man glücklich mit herausebte. Das
jüngere Publicum besonders kann gar wohl damit
zufrieden sehn, wenn es die nächste Borzeit vernünstig
anzusehen Luft hat. Er ist seine guten 60 Jahr alt
und weiß die Mühe zu schähen, die es ihm und andern
s gekoftet hat auf diesen Bunct zu gelangen.

Hie und da müßte man derber aufstoßen, wenn das En stehen sollte. Auch sind in der Geschichte der Kunft zweh Betrachtungen nie außer Augen zu lassen: 1) daß alle Anfänge nicht kindlich und kindisch genug 20 angesehen werden können, und 2) daß in der Folge die Wirklichkeitssorderung immer mit Sinn und Geschmack im Streit liegt.

Du erwähntest neulich der Basreliefe; ihre Entftehung ift gang einfach: Ein Bild foll nicht allein durch Linien begränzt, sondern auch auf irgend eine Weise vom Grund ab- und dem Auge entgegengehoben werden. Zeichnet man eine Figur auf roth zu brennenden Thon, so füllt man das Körperliche mit schwarzer Farbe auß; umreißt man eine Figur mit bem Griffel auf weichen Thon, so nimmt man den Grund weg. Auf diesem Wege sind die ältesten noch übrigen Basreliese entstanden. Das war nicht genug, man färbte den Grund sowohl hinter Figuren als Zierrathen, wie uns die neuesten Entdeckungen an den wochen ben Selinunt Zeugniß geben.

Borftehende, fogleich beh Lefung der erften Schlegelischen Blätter in dem Berliner Conversationsblatte mir zugegangene Bemerkungen follten nach weiteren Borschritten fortgesetzt werden; da mich aber der 15 Tag schon unterbricht und fortreißt, so mag das Blatt lieber alsogleich seinen Weg zu dir antreten.

Die Gegenwart beines Bildniffes hat mir so wohl gethan, daß ich nunmehr den 28. August ungeduldig erwarte, um es wieder eröffnen zu können. Einige w in dieser Zeit darüber gehegte Betrachtungen werden auch dir und dem wackern Künstler willtommen sehn.

Gruß und Dant!

Beimar ben 17. August 1827.

Goeth

An Marianne b. Willemer, geb. Jung.

[Concept.] [18. August 1827.]

Eben war ich im Begriff, mich den Freunden wieder einmal vorzustellen, als Ihre stachlich-süße Gabe beh mir einlangt. Ich wollte Ihren Zögling und Günstling anklagen. Das liebe Wesen verschwands auf einmal aus der Berliner Zeitung, und hier wurden die Passanten- und Gastwirthsberichte Morgens und Abends treulich durchgesehen, um sie ja nicht vorbeh zu lassen. Es war aber nichts von ihr zu hören noch zu sehen und ich muß vermuthen, daß sie durch einen andern Weg nach Cassel gelangt seh.

Eberweins waren glücklicher fie anzutreffen; ich danke schönstens für so gute Aufnahme dieses werthen und verdienten Paars. Hat der Gesang einer frehlich nicht ganz mehr frischen Künstlerin einige anmuthige Winnerung wecken können, so freut es mich herzlich; wenn ich von mancherlen Obliegenheiten auszuruhen wünsche, so bin ich wenigstens im Gedanken fleißig auf der Mühle.

Die mir überschickten grünen Früchte gereichen mir bießmal nicht allein zum Genuß, sondern ich stolzire auch damit gegen meine Gäste, indem nicht allein mir, sondern fast allen Gemüsgärtnern dieß Erzeugniß heuer nicht gelingen wollen, so daß ich freundlichst noch um eine Sendung bitte.

Sagen Sie mir boch, wie fich Freund Riefe befindet; ich hore, er foll fehr unwohl gewesen febn.

Mehr als jemals fühle ich in diesen Tagen und Stunden, wie höchst wünschenswerth es wäre, geprüfte Freunde, und wär es nur auf turze Zeit, wiederzusehenen. So vieles Borübergehende macht das Dauernde immer werther und werther. Gedenken Sie mein zu guter Stunde.

b. 17. Aug. 1827.

22.

Un Johann Jacob Lechner.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

vermelde hiemit schuldigst, daß die Platte von florentinischem Marmor glücklich angekommen und der dafür angerechnete Ertrag von 8 fl. 24 Kr. mit der sahrenden Post nächstens ersolgen soll, worüber ich mir Quittung und zugleich einige Nachricht erbitte, inwiesern von 13 der Seite 10 gemeldeten Forderung für die sämmtlichen Majolikagesäße noch ein Rabatt zugestanden werde. Melden Sie mir Ihren lehten Preis, damit ich den Entschluß eines allensalssigen Liebhabers sogleich besördern könne. Wegen anderer in gedachtem 20 Katalog angebotener Stücke würde sich vielleicht in der Folge auch einige Übereinkunst treffen lassen.

Der ich zu Ihrem bedeutenden Geschäft auch gute Gesundheit wünsche und mich theilnehmend unterzeichne.

An Johann Carl Gottfried Wagner.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren!

Hnerkennung Ihrer mannichfaltigen Berdienste wird Ihnen gewiß zu besonderem Bergnügen und zu freudiger Aufmunterung in so vielfacher Thätigkeit gereichen. Mir aber gibt es die erwünschte Gelegenheit, auch meinerseits auszusprechen: wie gern ich an allem Theil nehme, was in sittlich = religiös = literarischer Hinschlich in den Großherzoglichen Landen auch durch www. Wohlgeboren geschehen und geschieht. Wie ich denn hiernach alles Heil und Glück für die Zukunst wünsche und mich zu geneigtem Andenken bestens empsehle.

Weimar ben 18. Auguft 1827.

24.

Un Carl Emil Belbig?

15. Em. Hochwohlgeboren

bin auf das angenehmste verpflichtet für gefällige Einleitung, daß die von unserm gnädigsten Herrn dem Buchhändler Wagner zu Neustadt an der Orla gegonnte Auszeichnung durch mich an denselben ge-10 langen solle. Ginem verdienten Mann im Staate freundlich Glud wünschen zu tonnen ift ein erfreulicher Auftrag.

In vorzüglichster Hochachtung mich unterzeichnend Em. Hochwohlgeb.

ganz gehoriamsten

Diener

Weimar ben 18. Angust 1827. 3. 28. v. Goethe.

25.

## An A. &. C. Stredfuß.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren bemerken geneigt in Bezug auf Manzoni's Roman das Folgende:

In der französischen Zeitschrift: Le Globe, Tom.V, Nr. 49 steht eine Anzeige der Promessi Sposi, entlehnt aus der Mailander Zeitung. In dem neusten Blatte Nr. 56 sindet sich ein Auszug, theils als Relation, theils als übersetzung, wodon ich den Eingang whier abschriftlich mittheile. Diese höchst zarte Ansicht und Bemerkung wird unserm deutschen übersetzer gewiß zu Gute kommen; auch wünsche, da der Globe in Berlin wohl nicht sehlen wird, daß Sie und der junge Mann die ofterwähnten Stücke durchsehen. Seie dienen vorzüglich, den Sinn für's Ganze theils auszuschließen, theils unsere Theilnahme, unsern Beysall zu bestätigen und zu beleben.

1827, 33

Indem ich nun aber dieses überdenke, so geht mir auf, daß der Überseher, um sich von seinem Geschäft vollkommen zu penetriren, nothwendig den zweyten Theil müsse gelesen haben, deshalb werde ich ihn mit der sahrenden Post zusenden. Hiezu werde ich aber vorzüglich dadurch angeregt, daß Ew. Hochwohlgeboren mir melden, der erste Band seh in den Händen Ihrer verehrten Kronprinzessin. Run muß beh Höchst Derselben nothwendig der Wunsch entstehen, dieses wichtige Werk serner zu kennen.

Sollte ben Borlegung deffelben schidlich febn, auch meiner Devotion und Anhänglichkeit zu gedenken, so würde mich glücklich fühlen.

Sinderten nicht die wachsenden Jahre und so 15 manche zudringende Obliegenheiten, so thät ich gern an diesem Werke was ich für Cellini gethan habe. Möge, da Ew. Hochwohlgeboren das Geschäft gleichfalls ablehnen, es einem Jüngern glücken.

Noch manches andere bedeutende neue Interesse 20 hat mich indessen angefaßt, wovon jedoch eine schrift= Liche Mittheilung zu weit führen würde.

Mit dem Bunfche eines frohen Lebens und gludlichen Gelingens.

Beimar ben 18. August 1827.

# [Beilage.]

Nous avons annoncé à nos lecteurs que nous leur donnerions la traduction de quelques morceaux

du roman de Manzoni. Nous allons essayer de leur tenir parole; mais ce n'est point sans quelque crainte. Manzoni n'est pas comme Walter Scott; on ne peut pas le traduire sans lui faire beaucoup perdre. Toutes ses compositions sont revêtues d'une s certaine fleur de style qui lui est propre, qu'il tire de son ame, et dont il empreint naturellement la forme sous laquelle lui vient sa pensée, mais qu'on ne peut lui prendre, et transporter dans une expression qui n'est pas la sienne et que n'a pas » animée son sentiment. On a beau faire, on voit toujours que son âme n'a pas passé par là, et qu'il y manque tout ce qu'elle y aurait mis de génie, d'art et de soin. On ne peut prendre son idée, pour la traduire, qu'à l'extérieur, et dans le mou- u vement physique qui l'exprime, tandis que lui il l'a puisée à la source, et la répand pure et vive dans le discours qui la produit: le discours en est plus pénétré d'esprit, de vie intime et de vérité; il en est d'autant plus difficile à traduire. Nous avions » besoin d'indiquer ces réflexions, qui du reste mériteraient développement, avant de donner à nos lecteurs les extraits que nous leur avons promis. Celui que nous leur offrons aujourd'hui est la conversion de l'Inconnu.

Hieben bemerke nur daß ich nicht billigen kann, wenn die Herrn vom Globe den Innominato mit l'Inconnu übersetzen; ich weiß nicht, warum sie dem

35

ganz eigentlich correspondirenden Wort l'Anonyme ausgewichen find; der Deutsche wird auf alle Fälle: der Ungenannte zu setzen haben.

26.

Un M. Menbelsjohn-Bartholby.

[Concept.]

[18. (%) August 1827.]

Em. Wohlgeboren

s danke verpflichtet für den mir übersendeten bedeutenden Katalog, beh deffen Durchsicht ich nur schmerzlich empfunden habe, daß der werthe und verdiente Sammler sich eines so edlen Besiges nicht länger erfreuen können.

Allerdings würde dieses Museum, an und für sich aufgestellt, überall Shre machen und, eingeschaltet in größere Sammlungen dieser Art, zu entschiedener Bereicherung dienen. Da aber ein solcher Ankauf im Ganzen kaum zu erwarten steht, so möge denn dieser Schah, auch zerstreut, manchen Liebhaber ergöhen und 126 belehren.

Das nächste Stück von Kunst und Alterthum kann wegen dringender Obliegenheiten nur später ausgegeben werden; indessen da bis zur Entscheidung dieses Geschäfts noch einige Zeit hingehen wird, so wünsche, daß eine anderweitige Anzeige besselben zum Ruten und Vortheil desselben gereichen möge.

Giner folden Erwähnung wird jedoch eine turge, aber beftimmte Rotig bon dem Leben und Wirken

eines so wackern Kenners und Beförderers der Kunft nothwendig behzusügen sehn, womit ich mich also gefällig zu versehen bitte.

Nicht weniger wünsche von den literarischen Arbeiten des zu früh Hingeschiedenen unterrichtet zu sehn. Dersselbige hat, wie ich vernommen, einiges über Kunst geschrieden und gewiß dadurch seine Einsicht in dieses Fach bethätigt. Auch kann für irgend eine Samm-lung nichts ein besseres Zeugniß geben, als wenn sich beweis't, daß der Bester selbst Kenner gewesen wund mit Geschmack und Sinn die Gelegenheiten genuht habe, die ihm an Ort und Stelle in einer sonst glückslichen Lage hiebeh günstig geworden.

Wollten Ew. Wohlgeboren mich hiebon balbigft unterrichten, so ließ sich vielleicht ein Ausweg finden, 15 Ihren Wünschen früher auf eine oder die andere Weise entgegen zu kommen.

27.

Un Johann Chriftian Rembe.

[Concept.]

Beh meinen so mannichfaltigen Obliegenheiten ift es mir unmöglich, ein bramatisches Wert, besonders einen Operntext, mit gehöriger Ausmerksamkeit durche 20 zulesen, um ein Urtheil darüber fällen zu können, besonders da ein der Musik gewidmetes Drama in doppelter Rücksicht zu betrachten ist. Daher sende, bankbar für bas gehegte Bertrauen, bas Manuscript zurück, nebst der schönen Gabe, wozu ich auf jebe Weise Glück wünsche.

1827.

Weimar den 21. August 1827.

28.

### Un 3. S. Meger.

Grgabe sich Gelegenheit, so sprechen Sie treulich auß: daß ich daß heutige Fest im Stillen herzlich mitsehre. Die Stammbücher bringen Sie mir morgen mit.

Das Befte!

10 B. b. 21. Aug. 1827.

Œ.

29.

Un ben Brafibenten b. Brenn.

Hochwohlgeborner,

insonders hochgeehrtester Herr.

Ew. Hochwohlgeboren haben ben Mahler Schmeller ben seinem Aufenthalte in Merseburg auf eine so ausgezeichnete Weise begünstigt, daß er das ihm aufsetragene Geschäft nach Absicht und Wunsch unsers gnädigsten Herrn glücklich ausssühren und dadurch seiner Geschicklichkeit sowohl, als der erwiesenen Geneigtheit Ehre machen können; deshalb ich denn nicht versehle, im Namen Seiner Königlichen Hoheit die lebhafteste Anerkennung auszudrücken, wie denn auch

von meiner Seite verbindlicher Dank nicht ermangeln darf, da Sie dem Künstler einige Stunden schenkten, um Ihr werthes Bildniß meiner Sammlung hinzufügen zu können.

Der ich, das Beste wünschend, mich des Herrn s Grafen Henckel sernerem Wohlwollen zu empsehlen, auch solches ben sich geneigt zu erhalten bitte.

Ew. Hochwohlgeb.

ganz gehorfamster Diener Weimar den 21. August 1827. 3. W. v. Goethe.

30.

Un 3. B. Meger.

[Concept.]

Meines Erachtens würden alle folche Zudringlichteiten in der Regel abgewiesen und nur in einem
bedeutenden geprüften Falle gnädig aufgenommen.
Dergleichen Anträge bedrohen unsere Herrschaften
nächstkünftig zu Hunderten und ist deshalb wirklich wirtlich wirt Ernst und Borsicht zu verfahren.

In hoffnung, Sie balbigft zu sehen, bitte um gefällige Besorgung bes Beytommenben.

Weimar den 22. August 1827.

# An Alois Jofeph Buffel.

[Concept.]

[23. August 1827.]

Das Trauerspiel Winckelmanns Tob ift angekommen, auch darauf in Runft und Alterthum hingebeutet worden. . . .

Weimar ben 15. August 1827.

32.

An Suftav Friedrich Conftantin Parthey.

Bollten Sie, mein Theurer, heute und die übrige Beit Ihres Hiersehns an unserm Familientische Plat nehmen; so sind Sie herzlich eingeladen.

23. d. 25. Aug. 1827.

℧.

33.

An Amalie Theodore Caroline v. Levehow, geb. v. Bröfigke.

Sogleich nach Empfang Ihres lieben und liebenswürdigen Briefes, meine theuerste Freundin, bereite
ich mich dafür zu danden, da ich Sie noch in Carlsbad weis. Unvergeßlich gewiß sind die von Ihnen
so lebhaft bezeichneten Tage! Die Anmuth jener Zustände war von der Art daß sie uns immer gegenwärtig bleiben müssen; wie die Sommertage eintreten
wünsch ich sie jedesmal wiederhohlt und auch in der
Zwischenzeit werden meine Gedanden und Erinnerungen

oft genug in Ihre Nähe geführt. Diesmal haben mich schon wiederkehrende Freunde von Ihrem Wohlbefinden unterrichtet, aber leider nur oberflächlich, nicht näher wie ich wünschte.

Gestehen will ich benn auch daß gerade diesen sommer wo ich das Marienbader Gestein abermals durchsah und ordnete, mir jene schönen Stunden wieder auf's lebhasteste hervortraten, als die lieben Freundinnen sogar der starren Neigung des Bergkletterers und Steinklopsers freundlichst zulächelten und auch wliebenswürdig auflachten wenn die dustenden, genießbaren Taselförmigen Kristallisationen sich hie und da eingereihet fanden.

Unendlich hat es mich gefreut auch von Ulrikens lieber, zarter Hand einige Züge geneigten Erinnerns 15 zu sehen. Wie glücklich waren die Stunden die ich an ihren holden Fingern abzählen durfte.

Die sonst so genannte liebe Kleine möcht ich nun auch herangewachsen, unter ben Augen der guten Mutter ausgebildet sehen. Der neckischen Mittleren, 20 der ich zu ihrem gegenwärtigen ernsten Zustand alles Glück wünsche bin ich noch zum Ehrentage etwas Freundliches schuldig das nicht ausbleiben wird.

Meine nachsichtigen Lieben nehmen mich ja wie ein, in Reisen geschloßnes Gesäß, ruht es auch im 25 Finstern ganz im Stillen, so verbessert sich doch sein Inhalt. Möge es mir gelingen von Zeit zu Zeit hiebon Beweise zu geben.

Das mit Nahmen und Andencken so reich verzierte Glas steht mir immer zur Seite verwahrt, nur beh ganz besondern Gelegenheiten wird es hervorgenommen, und giebt mir jedezeit den ersreulichsten Anblick.

Benn Sie den Ort verandern haben Sie die Gute mir es anzuzeigen.

Behgehendes glaube ich meinen Entfernten ichuldig zu febn.

treu angehörig

10 Weimar d. 29. Aug. 1827. J. W. b. Goethe.

### [Beilage.]

Ich erwartete mit Freuden meinen Geburtstag, wo sich werthe Freunde, wie mir wohl bekannt war, zu einem anmuthigen Fest herkömmlich bereiteten; aber es sollte mir eine Überraschung werden, die mich behnahe aus der Fassung gebracht hätte und doch immer eine Empfindung zurückließ, als wäre man einem solchen Ereigniß nicht gewachsen.

Des Königs von Bahern Majestät kamen ben 27. August in der Nacht an, erklärten am folgenden 20 Morgen, daß Sie ausdrücklich um dieses Tages willen hergekommen sehen, beehrten mich, als ich grad' im Kreise meiner Werthen und Lieben mich befand, mit Ihro höchster Gegenwart, übergaben mir das Großkreuz des Berdienstordens der Baherischen Krone und 26 erwiesen sich überhaupt so vollständig theilnehmend, bekannt mit meinem bisherigen Wesen, Thun und Streben, daß ich es nicht dankbar genug bewundern und verehren konnte. Ihro Majestät gedachten meines Ausenthaltes zu Rom mit vertraulicher Annäherung, woran man denn frehlich den daselbst eingebürgerten fürstlichen Kunstfreund ohne weiteres zu erkennen batte. Was sonst noch zu sagen wäre, würde mehrere Seiten ausfüllen.

Die Gegenwart meines gnädigsten Herrn des Großherzogs gab einem so unerwarteten Zustand die
gründlichste Bollendung, und jetzt, da die Erscheinung 10
vorüber gestohen ist, habe ich mich wirklich erst zu
erinnern, was und wie das alles vorgegangen und
wie man eine solche Prüfung gehöriger hätte bestehen
sollen. Was man aber nicht zwehmal erleben kann,
muß wohl so gut als möglich aus dem Stegreif 13
durchgelebt werden. Die überbliebenen schönsten Gefühle und bedeutendsten Zeugnisse geben auf alle Fälle
die Versicherung daß es kein Traum gewesen.

23. d. 29. Aug. 1827.

**.** 

34.

An ben Großherzog Carl August. [Concept.]

Durchlauchtigfter pp.

Da mir das hohe Glück zu Theil geworden, daß Ihro des Königs von Bayern Majestät mir das Großtreuz des Civil-Berdienst-Ordens der Bayerischen Rrone allergnädigst verliehen, so finde mich verpstichtet, Ew. Königlichen Hoheit hievon schuldigste Anzeige zu thun; woben ich mir zugleich die gnädigste Vergünstigung zu erbitten habe, mich mit diesem Chrenzeichen auch öffentlich schmiden zu bürfen.

Der ich in lebenswieriger Berehrung mich unter-

Weimar den 30. August 1827.

35.

## An Carl Begas.

[1. September 1827.]

## Ew. Wohlgeboren

10 haben zu meinem bießmaligen Fest eine große Gabe gesenbet. Nun weiß aber der echte Künstler selbst am besten, was er leistete, und so wage ich nicht von dem Verdienste Ihres Werkes zu reden; von der Wirtung jedoch hört der Meister gerne Liebhaber, 12 Dilettanten und die Menge sprechen.

Hiernach also habe ich zu vermelden, daß das Bilb den glücklichsten Eindruck macht; es überrascht, wir staunen beh'm ersten Anblick, es waltet in der Einbildungskraft nach, man erinnert sich dessen gern und lebhaft; auch wohl unwillkürlich tritt es im Innern hervor, dann eilt man wieder in dessen Gegenwart, um das Imaginirte frisch zu verwirklichen, wobeh das Werk immer gewinnt.

Auf diese Weise könnte ich noch länger fortfahren, wenn ich mittheilen wollte, wie es mir und den Meinigen und allen Freunden vor diesem Bilde ergangen. Nehmen Sie daher meinen vollsten Dank; alle, die mit mir mein Fest seherten, haben Ihre s Kunst reichlich mitempsunden und dankbar anerkannt.

Ich aber darf kaum hinzufügen, was Sie beh dem Unternehmen und unter der Arbeit selbst so lebhaft empfunden haben: von welcher Bedeutung es seh, daß Sie mir einen Freund vergegenwärtigt, von welchem entsernt zu leben mir höchst schmerzlich bleibt, und mir zugleich einen mitlebenden Künstler vertraut gemacht, dessen Namen ich künstighin jederzeit mit wahrhafter Anerkennung auszusprechen alle Ursache habe.

Mit bem gefühlteften Dante

ergeben

Goethe.

36.

Un C. F. Belter.

Was zu meinem dießmaligen Geburtsfest sich Wundersames ereignet, wird dir die behende Fama 20 schon zugebracht haben, ehe du Gegenwärtiges erhältst. Ich aber kann weiter nichts hinzusügen, als daß uns in unsern alten Tagen des Guten behnahe zu viel zugemuthet wird. Es gehörten wirklich jüngere Sinne

und Schultern dazu, dergleichen alles aufzufaffen und zu tragen.

Run zu dem Inhalt deiner letten Briefe: Dr. Parthen kam eben zu rechter Stunde, um an öffents lichen und häuslichen Tafeln sich zu unterhalten und zu ergötzen. Professor Gans langte zu gleicher Zeit an; auch er ward manches Erfreulichen theilhaftig.

Röfels vorzüglich schönes Blatt fand mich auch gerade in gutem Humor, und ich konnte ihm etwas Freundliches erwidern, das er dir gewiß gleich vorzeigen wird.

Die Münzen erhielt ich durch La Roche schon längst; dein erklärendes Brieschen durch die artige Jüdin erst gestern. Danke dem Geber zum schönsten; 15 es sind Silberrupien, die sich neben einer goldenen, die ich besaß, recht hübsch ausnehmen. Sie waren doppelt willkommen, weil mein Sohn eben für einen eleganten, geräumigen Nünzschrank gesorgt hatte, wo man denn erst neben einander und zusammen sieht was vorhanden ist. Bedeutende Dubletten habe ich nicht zum Austausch anzubieten; wäre aber die Medaille von Bobh in Silber angenehm, so könnte ich damit dienen.

Den guten Förster beschwichtige mir. Ich würde ihm wohl von Zeit zu Zeit etwas mittheilen; wie ich denn z. B. nichts dagegen habe, wenn Rösel sein kleines Gedicht dort will abdrucken lassen. Aber die guten Menschen verlangen gleich, daß man sich associiren foll, und dafür hat man fich denn doch zu hüten, weil sie mitunter tactlos und indiscret sind. Auch wirst du dich erinnern, wie Gleim in seinen alten Tagen sein Talent auf diesem Weg zuleht trivialissirte; ich erinnere mich, damals auf ein Stück Mercur geschrieben zu haben:

In's Teufels Ramen, Was find benn eure Ramen! Im deutschen Mercur Ift teine Spur Bon Bater Wieland, Der steht auf dem blauen Einband; Und unter dem verstuchtesten Reim Der Rame Gleim.

Das Erst' und Lette, wovon ich aber reden soll, 15 bleibt immer dein Bildniß. Es hat an sich sehr viel Berdienst und so auch den allgemeinsten Behsall gestunden. Bleibt dem gebildeten Kenner beh'm Anblick noch etwas Problematisches, beh näherer Untersuchung ein zu Wünschendes, so liegt es daran, daß dieser womann, von so vorzüglichem Talent, wie alle unsere neuen bildenden Künstler nicht einen Sebastian Bach zum Urvater haben, den sie anerkennen, dessen Behren und Thun sie respectiren müssen. Daher kommt denn, wie es Begassen ja auch gegangen ist, daß sie sisch in allen Arten und Weisen versuchen, wodurch sie denn nicht früh genug dazu gelangen, die rechte Weise auszubilden und sich mit ihr vollkommen zu einigen. Daher kommt's denn, daß das Publicum

47

nicht weiß, was es aus manchen redlichen Bemühungen machen soll, wenn auch ein Kunstwerk angelegt und noch so sorgfältig ausgeführt ist, weil, der Künstler stelle sich wie er wolle, eine falsche Conception auf den natürlichen Menschen ohne Wirkung bleibt. Wie sehr ihm aber durch deine Geduld und Mitwirkung dießmal gelungen ist, kannst du aus behliegendem Blättchen sehen. Es wird dich freuen, was ein geistreicher Mann aus dem Bilbe herausgesehen oder hineingelegt hat. Gib mir einen Wink, was ich dem braden Künstler, den du schönstens dankend grüßen magst, irgend Freundliches erweisen könnte.

Ein Brief an ihn geht mit diesem zugleich ab. Das oben Gesagte theilst du niemand mit, es kann 18 nichts helsen; denn die Deutschen werden sich mit ihrem Unabhängigkeitsgefühl noch eine Weile abquälen.

Die Fortsetzung folgt. Rösels Blättchen liegt ben. angehörig

23. b. 1. Sept. 1827.

Goethe.

# [Beilage.]

Beh jedem neuen Anblick scheint es lebenbiger zu werden, geistig bedeutender sich auszusprechen. Der abgebildete, nicht zu verkennende Würdige horcht auf, er hört zu mit Bergnügen und Befriedigung; doch gibt er sich dem Genuß nicht hin, sondern er ist zugleich Richter; er hebt unwillkürlich den Zeigefinger der rechten Hand, die obwaltenden Töne begleitend, auch allenfalls einzugreifen, wo der Chor schwanken sollte. In diesem Sinne scheint der dargestellte Meister sich vorwärts zu neigen, und sich doch wieder zurückzuhalten, woraus wirklich für den Blick eine Art von Bewegung entsteht. Aufmerksamkeit und Behagen spricht sich aus in den verjüngten liebenswürdigen Gesichtszügen des erfahrnen, durch und durch gesbildeten Mannes; hiezu harmoniren alle Glieder, Formen und Umrisse.

37.

## Un C. F. Belter.

# : Fortsetzung. :

Eben so muß man von der andern Seite die Schweizer und alle, welche durch Multiplication große Kunstwirkungen hervordringen wollen, ihren Gang gehen lassen. Frehlich wirkt die Masse viel, besonders eine Masse von Canonen und Zuschlagenden; in den 18 Künsten aber, wenn man es genau besieht, wirken die Massen zuleht auch nur stoffartig, und wer sich daben verklärt fühlt, der weiß doch nicht, was dem Menschen zugetheilt und erlaubt ist, auch nicht, was er in dieser Art vertragen und ertragen kann.

Was du über die Molltonleiter im Sinne haft, bringe ja zu Papiere, es kam gerade zur rechten Zeit; ich habe mit Riemern auch darüber etwas ausgesonnen, das will ich dictiren, zusiegeln und beine Sendung abwarten, alsdann aber fogleich abschicken. Es wäre fehr schön, wenn wir auf verschiedenen Wegen zu demfelben Ziel gelangten.

Den Berlinern werde ich nun wohl Schlegels

Dorlefungen abandonniren müssen. Sie halten frehlich ben näherer Prüsung nicht Stich. Die ersten
Blätter lesend, war ich zufrieden, das Alte zu hören,
weil mir das Neue gar zu oft ärgerlich wird. Frehlich aber will man das Alte immer vollständiger haben,
geordneter, zusammengesaßter, übersichtlicher, und das
ist denn hier nicht geleistet. Und wie will auch einer
eine Geschichte schreiben dessen, was nicht sein Metier
ist? Ich hab es oft bemerkt: wenn ich etwas zu
redigiren hatte, was ich nicht von Grund aus verstand,
is so mußte ich Phrasen machen, es mochte mir Ernst
sehn wie es nur wollte.

Dein: O Jemine! möcht ich wohl, wenn wir mündlich zu verhandlen hätten, als Text einer langen bedeutenden Predigt unterlegen. Ich habe die Bermuthung, daß allem und jedem Kunstfinn der Sinn für Musit behgesellt sehn müsse; ich wollte meine Behauptung durch Theorie und Erfahrung unterstützen.

Gure theatralische Überfülle bewundre höchlich. Meine alte Überzeugung wird durch jene jungen Aufstretenden bestärkt. Mimische Talente werden immer geboren, und zu unserer Zeit haben sie eine viel leichtere und bequemere Entwickelung: die Musik hält ihre Schüler zusammen, sie dürsen aus Ton und woethes werte. IV. noth. 43. 80.

Maaß nicht weichen. Der recitirende Schauspieler dagegen muß durch Übung nach und nach zu einer gewissen Einheit seiner selbst gelangen und sich ohne Wissen und eigentliches Wollen, so weit seine Natur verstattet, hervorbilden. Wenn wir nehmen, was für swunderbare Dinge eine deutsche Schauspielerin durcharbeiten muß, so würde sie zuleht ganz aus einander sallen, wenn ihr Innerstes nicht zusammenhielte. Und so ist denn auch, wegen des angebornen Eigenstuns, von Frauen in diesem Fach immer mehr zu hoffen wals von Männern, die gar leicht Pedanten oder Phantasten werden.

Und so seh dir dieses meinem mehr als jemals nahen Freunde gewidmet, dessen Bildniß all und überall gegenwärtig blieb.

2B. b. 6. Sept. 1827.

Goethe.

38.

An Chuard Jofeph b'Alton.

Für die mir neuerdings übersendeten Hefte meinen 20 freudigen Dank auszusprechen will ich nicht länger fäumen! Wie sehr kommen mir nicht meine frühern Bemühungen zu statten, da ich mich dadurch befähigt sehe, als treuer Liebhaber und redlicher Dilettant

mein Berhaltniß jum Meifter ju empfinden. Bor allem aber will ich Ihnen Glud wünschen, daß Sie an Ihrem werthen Sohne einen fo gludlichen Mitarbeiter gefunden haben; auch gebe ich bollfommenen Benfall, daß Sie ihn nach Baris gefendet. Gin ge= felliges Beftreben fordert den Frangofen auf die ichonfte Beife, welches von den Deutschen nicht zu erwarten ift; ihre Bereine geben gwar auf lobliche, aber auf folde 3mede hinaus, wo ein jeder mitwirten tann, er 10 feb, wer er wolle, der König und der Bagabund, der Gelehrte wie ber Schüler, ber Greis wie bas Rind, alle tonnen ihr Gold, Gilber und Rupfer, wie fie es vermogen, auf Bohlthätigfeit, Monumente und fromme Stiftungen gleich willig bergeben; aber die boberen 18 3wede, wogu Geift und Rraft nothig ift, in ben Regionen ber Wiffenichaft und Runft muß jeder für fich allein zu erreichen fuchen; es tommt felten ber Fall, daß er mahrhaft gefordert werbe. Dagegen fühlt fich wohl ein jeder gehindert durch Engherzig-20 feit feiner Zeitgenoffen und durch Anmaglichteit feiner Nachfahren.

Doch wollen [wir] uns barüber nicht beklagen, das mannichfaltige Gute, das uns geboten wird, im Stillen zu nuten trachten und uns solcher Mitswirkungen erfreuen, wie die Ihrige mir jederzeit gewesen ist. Möge das, was noch fernerhin von mir ausgeht, auch Ihnen Freude bringen und sich Theilnahme gewinnen.

Soviel also für diesmal, in treuster Theilnahme W. d. 6. Sept. 1827. Goethe.

39.

## An Johann Gulpig Meldior Dominicus Boifferee.

Es ist sehr schön und läßt eine ahnungsreiche Gemüthlichkeit glauben, daß ich gerad heute früh, Sonntag den 26. August, Ihren lieben Brief empfange, eben da ich mich eingeschlossen hatte, um versäumte Pflichten nachzuholen und mich den Ihnen um Ihre 10 näheren Zustände zu erkundigen. Das Schreiben vom 9. Juli hab ich nicht erhalten, auch den englischen Mahler nicht gesehen, mich aber über alles beruhigt, was Sie unternehmen und was Ihnen begegnen könnte, da ich Ihre Handelsweise kenne, obschon das 15 Unternehmen einer solchen Umsiedelung bedenklich gesnug war.

Mir in meiner Einfiedelen macht ber gegenwärtige Münchner Zustand wirklich bange, boch werden Sie auf diesem Elemente sich zu bewegen daraus die 20 erwünsichten Bortheile ziehen und in das Ganze wirken. Ich freue mich zum voraus auf gute Nachrichten von Zeit zu Zeit.

53

Hiermit aber seh für heut geschlossen; sagen Sie mir bald ein freundliches Wort; sobald ich zu einiger Besinnung komme, gebe ich Ihnen eine Art Recapitu-Lation meines bisherigen Lebens, da sich denn auch die nähere Ursache meines bisherigen Schweigens entwickeln wird.

treu anhänglich

2B. d. 6. Sept. 1827.

Goethe.

40.

Un C. G. D. Rees von Gjenbed.

[Concept.]

[6. (?) September 1827.]

Fortfegung.

Bu großer Frende und lebhafter Anregung, mich naturwissenschaftlichen Betrachtungen eine Zeitlang 15 zu widmen, war die Gegenwart des Herrn Grafen Sternberg. Es ist bewundernswürdig, wie dieser Treffliche mit Ernst und Bedacht in diesen Studien fortfährt und, indem er zu Hause auf's kräftigste in Fortbildung und Einigung wirkt, sich von Zeit zu 20 Zeit im Auslande umzusehen weiß und von da den schönsten Gewinn wieder zurückbringt. Ich habe ein

Schreiben bon bemfelben, bas er, gurfidgelangt, auffeste, worin er bon feinen Untersuchungen ber Röftriber Rnochenbreccie an Ort und Stelle fpricht und nachricht gibt bon feinem Aufenthalt in Salle, befonders auch in Berlin, von welchem letten Orte er fich mit bochfter » Bufriedenheit außert. Er wird ben Münchner Congres befuchen, und wenn die Monatidrift ber Gefellichaft bes Baterländischen Mujeums in Bohmen, wobon jest fechs Sefte in meinen Sanden find, noch nicht gu Ihnen getommen febn follte, fo widmen Sie ihr einige 10 Aufmerkfamkeit. Man blidt in ben Rreis eines mäßigen, berftanbigen, für Ort und Beit wohl paffenben Unternehmens. Wie es benn fiberhaupt fonberbar genug ift, bag in ben öftreichifden Staaten, bie wir fo gern als ein europäisches China barftellen möchten, 13 im Inneren eine weit zwedgemäßere Cultur ftatt findet als anderer Orten, wo man nicht immer das Was und Wogu recht bedenken mag. Sat boch Dupin gulett ausgemittelt, daß ber Elementarunterricht in diesen Reichen weiter ausgebreitet und ernftlicher ein= 20 geleitet feb als in manchen andern, nach außen viel glanzenderen Erdftrichen, beshalb ich mich benn ber Rurge halber auf den Globe beziehe: Tome V. Rr. [56], ein Blatt, wo Sie es wahrscheinlich ichon gelefen baben.

In Meteorologieis fördert der edle Mann mich auch, und das ift der einzige Punct, wo ich nach seiner Abreise noch im Beobachten, Denken und überlegen fortfahre (wie ich benn incidenter bitte, mir den Barometerstand vom 4. August bis 4. September aufzeichnen zu laffen, wobeh ich den Mittelstand Ihres Queckfilbers bemerkt wünschte).

18 Mbrigens hat die Sorge für die neue Ausgabe meiner Werke mich bald wieder ergriffen; fie ift nicht gering, da ich, wie Sie aus der ersten Lieferung sehen, nicht allein das Frühere, Bekannte wiederbringen, sondern manches Nahvollendete doch noch abschließen und mittheilen möchte, wobeh mein Wunsch ift, entsternteren Freunden immer gegenwärtig zu bleiben und gegenwärtiger zu werden.

#### 41.

Un Berhard Friedrich Ludwig Wagener.

Sie haben mich an einen alten werthen Bekannten erinnert, mit dem ich in andern Tagen vielen brief13 lichen Berkehr gehabt habe, und beh genauem Nachfuchen finde ich unter mehreren Briefen von ihm auch
feinen letten vom 19. April 1804, der von mir unbeantwortet geblieben ift. Ich bitte Sie, versöhnen
Sie mir den braven Mann und überliefern Sie ihm
20 zugleich die Anlage, die ihm ein Beweis sehn möge,
daß ich ihn, wie vormals, herzlich schähe. Ihnen
Dank für Mühe und Aufmerksamkeit.

[Weimar] den 7. September 1827. Goethe.

An Friedrich August Freiherrn v. Fritfc.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

verzeihen freundlichst, wenn ich meine Gevatterpflichten fo schlecht erfülle; das Blättchen worauf die Namen aufgezeichnet waren wüßte im Augenblick nicht zu finden, eben so wenig will mir das Gedächtniß nachhelsen. Indessen werde ich mich für eine neue Generation vorbereiten, die doch auch nicht ausbleibt und wozu ich alles Glück wünsche.

Mit ben bekannten treuen Gefinnungen. Weimar ben 8. September 1827.

43.

Un Carl Ernft Schubarth.

[Concept.]

Hittschens wieder zurück. Beliebter Kürze wegen habe den Ansang und das Ende desselben mit einiger Einschaltung zusammengerückt. Das zwischen den rothen Strichen, fol. 1 und 5, Bersaßte wäre als 18 Behlage zu behandeln, wie etwa das curriculum vitae beh sonstigen akademischen Angelegenheiten. Fertigen Sie nun das Mundum aus, legen die aussührlichen Attestate beh und halten alles bereit, bis ich wieder schreibe.

Des Herrn Minister von Altenstein Excellenz sind noch auf einer Sommerreise begriffen; die Rückfunst desselben, wovon ich alsobald Nachricht ertheile, ist abzuwarten.

Suten Erfolg dieser Schritte wünschend und hoffend, füge ich die besten Segnungen hinzu, in der Aussicht, auch zunächst gedeihliche Wirkungen zu erfahren.

Weimar ben 9. September 1827.

#### 44.

### Un C. G. Borner.

[Concept.]

## Em. Wohlgeboren

- 10 erwidere auf das neuerliche Schreiben vom 22. August Folgendes: Wenn ich schon in meinen Angelegenheiten möglichst Ordnung zu halten suche, so fällt doch manchmal ein kleiner Irrthum vor, der jedoch wie der gegenwärtige leicht zu heben ist. Die von Ihnen vermißten Blätter hatte besonders gelegt, um sie einem auf Reisen besindlichen Freunde vorzuzeigen. Dieß zu melden war beh'm Absenden der übrigen vergessen worden, weshalb ich mich gern zu dem beh mir schon notirten Betrage von 11 rh. 4 gr. als Schuldner beso kenne.
  - Außer benen in meinem Borigen bezeichneten Blättern, die ich aus der eröffneten Auction wünsche, wüßte nichts anzugeben. Erstehen Sie jedoch einiges

Wohlfeile nach eigenen 3weden, fo bitte, mir foldes jur Auswahl jugufenben.

Auch ist mir ein Katalog zugekommen einer Auction von dergleichen Kunstwerken aus der Stöckel'schen Berlassenschaft, welche Montags den 15. October angehen s soll. Hievon würde dasselchige gelten, nur daß ich die Hackert'schen Handzeichnungen pag. 119 von 88 bis 93 incl. wo nicht sämmtlich, doch wenigstens die vorzüglichsten, wenn solche um einen billigen Preis weggehen, zu besitzen wünsche.

Möchten Sie mir, da noch Zeit bis dahin ift, Ihre Mehnung sagen, wieviel man allenfalls daran wenden müßte, so könnte ich meinen Auftrag näher und sicherer stellen.

Alles Gute wünschend, mich zu geneigtem Andenten 15 empfehlend.

Weimar ben 11. September 1827.

45.

An Heinrich David August Ficinus. [Concept.]

Ew. Wohlgeboren

schätzbares Werk habe mit Bergnügen erhalten und zwar bis jetzt nur flüchtig überlaufen können, das 20 ben jedoch soviel ersehen, daß ich Ihnen allen Dank schuldig bin, auf meine naturwissenschaftlichen Bemühungen soviel Ausmerksamkeit gerichtet und dasjenige was ich für wahr und nützlich halte aufgenommen und andern mitgetheilt zu haben. Sie benutzen den großen Bortheil eines Lehrvortrags, wodurch wir genöthigt werden, dasjenige was uns interessirt immer mehr zu bearbeiten, die Erfahrung vollständiger, die Methode reiner und übersichtlicher zu machen. Und so werden Sie gewiß eine höchst erfreuliche und in ihren Anwendungen Bortheil bringende Lehre auch fernerhin befördern.

Dringende Obliegenheiten hindern mich, gegenwärtig in diesem mir höchst werthen Felde zu verweilen.
Sobald es mir möglich wird, meine Ausmerksamkeit
wieder dahin zu lenken, gedenke ich auch Ihr Werk
näher zu betrachten und meine Gedanken darüber zu
eröffnen. Berharren Sie auf diesem Wege, umgeben
Sie sich mit den Phänomenen wie ich es auch thue,
benn auf diese Weise kommt man oft unvermuthet
in den Fall, der ewig unerschöpflichen Natur immer
wieder einmal eine Seite des Millionecks abzugewinnen,
die sich uns gerade in einem gewogenen Augenblicke
zuwendet.

Moge Sie in biefem fo wie in allen übrigen Geichaften Geift und Glud begunftigen!

Weimar den 11. September 1827.

An Benriette Ottilie Ulrife Freifrau v. Bogwifch, geb. Grafin Bendel v. Donnersmard.

[Concept.]

Wenn ich nicht irre, so habe ich Frau v. Pogwisch ersucht, auf den Wiederabdruck der beiden ersten Bände des Le Globe zu subscribiren. Beh wem ist es gesichen? Sie find nunmehr herausgekommen; wo müßte man anfragen? woher sie beziehen? und wohin s das Geld senden?

Auch frag ich an, ob Frau v. Pogwisch nicht wollte bas wichtige Werk von Dupin, Sur les forces productives et commerciales de la France kommen lassen, auf die bekannten Bedingungen, die Hälfte zu erstatten; 10 es sind zweh Bände in 4° mit Kupsern und Atlas; der Preis 25 Franken.

Weimar ben 11. September 1827.

#### 47.

## Un Friedrich v. Maller.

Auf Ew. Hochwohlgeboren gestrige Anregung habe nachsehen lassen und es sindet sich, daß ein Exemplar 15 Belin der ersten Ausgabe in zwanzig Bänden abzugeben wäre. Es könnte dieses gegen den Subscriptionsund Ladenpreis 46 rh. 8 gr. sächsisch um so lieber geschehen, als mir eben ein Kunstwerk für eben diese Summe vorliegt, auf dessen Besit ich sonst verzichten müßte. Machen Sie hievon beliebigen Gebrauch und bisponiren über bas Angebotene zu jeder Stunde.

gehorfamft

Beimar ben 15. September 1827. 3. B. v. Goethe.

48.

Un bie Cottaifche Buchhanblung.

Em. Bohlgeboren

Anfrage erwidere fogleich mit Folgendem: Die Bermuthung, daß Faust nicht im Laufe der angezeigten Bände herauskommen werde, ist dadurch entstanden, wie ich auf behliegendem Blättchen bemerke, daß zwischen Faust und Puppenspiel das Komma sehlt. Sie werden also die Gefälligkeit haben, der anfragenden Handlung zu erwidern: daß nicht allein der erste Theil des Faust wie er bekannt ist in der nächsten Lieferung zum Borschein kommen werde, sondern daß ich auch geneigt seh, den Ansang des zwehten Theils unmittelbar in demselben Bande folgen zu lassen, wodurch ich das Publicum nicht wenig zu verbinden glaube.

20 Mich geneigtem Andenken bestens empfehlend. ergebenst

Weimar den 17. September 1827. 3. B. v. Goethe.

#### Un 2B. Reichel.

## Etv. Bohlgeboren

habe hiedurch noch zu vermelden, daß die lette Sendung, datirt vom 2. September, seiner Zeit glücklich angekommen, wobeh denn abermals zu danken habe, daß Ihre Ausmerksamkeit einige eingeschlichene Fehler s des Originals zu tilgen gewußt.

Anbeh sende die Austheilung der verschiedenen poetischen Arbeiten in die fünf Bände der dritten Lieserung; das meiste ist nun schon in Ihren Händen, das Original zum XIV. und XV. Bande solgt näch= 10 stens. Die beiden ungedruckten Anfügungen zum XII. und XV. Band sende später. Besonders wünschte den Ansang von Faustens zwehtem Theil am längsten zu behalten. Da es gleichgültig ist, welcher Theil zuleht gedruckt wird, so wünschte, daß Sie die Einleitung 15 träsen, diesen erst gegen das Ende vorzunehmen. Haben Sie beh der von mir intentionirten Einstheilung noch irgend etwas zu erinnern, so bemerken Sie solches gefällig.

Der ich biefe Angelegenheit Ihrer ferneren Theil- 20 nahme auch hiermit jum beften empfohlen haben will.

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar ben 18. September 1827. 3.2B. v. Goethe. 95

## Un Johann Friedrich b. Cotta.

## Ew. Hochwohlgeboren

auf's freundlichste begrüßend und das beste Wohlsehn beh so vielen wichtigen Geschäften wünschend, übersende die seit einigen Jahren wegen Kunst und Alterthum obwaltende Rechnung mit dem Ersuchen, sie mit Ihren Büchern zu vergleichen und, insosern unsere beiden Ansähe übereinstimmen, dasjenige was ich schuldig bleibe von dem dießmaligen Termin abzuziehen und die nöthige Ordre deshalb an Herrn Wrege zu stellen.

Bugleich liegt der Inhalt der dritten Lieferung ben, wie solche nach Ew. Hochwohlgeboren Wunsch eingerichtet worden. Meine Absicht ist, wie Sie ersehen werden, durch einiges bedeutende Neue derselben is einen höheren Werth zu geben.

Das Meiste des Originals ist schon in den Händen des Herrn Factors bis auf den Inhalt der zweh letten Bände, welcher so eben an denselben abging.

Die folgenden fünf Bände liegen auch zur Abfendung bereit, wenn sie gleich erst Oftern nothwendig sehn dürsten. Beh dieser vierten Lieserung ist jedoch zu bemerken, daß die fünf Bände ungetheilt und ungetrennt abzudrucken sind und also die Bogenzahl stärker werden müßte. In den folgenden Lieserungen

#### Geptember

würde man Ihren Abfichten fich wieder nabern konnen, wie ich ichon vorläufig überbacht habe.

Giner geneigten Erwiederung entgegensebend Ew. Hochwohlgeb.

gehorfamfter Diener

Weimar b. 18. Sept. 1827.

3. 2B. v. Goethe.

## [Beilage.]

Dritte Lieferung bon Goethe's Werten.

XI.

Jery und Bately. 10 Lila. Die Fischerin. Scherz, List und Rache. Der Bauberflote zwenter Theil. Palaophron und Reoterpe. 15 Was wir bringen. Was wir bringen. Theaterreben bis Effer. 22 XII. 20

Fauft, erfter Theil. 15

Fauft, zwehter Theil, Anfang. 5

20

1

#### XIII

- 12 Puppenspiel bis Ende des IX. Bandes voriger Ausgabe.
  - 3 Mastenzüge.
- 3 { Carlsbader Gedichte.
  Epimenides Erwachen.

#### XIV.

20 { Triumph ber Empfindsamkeit. Die Bögel. Der Groß-Cophta. Der Bürgergeneral.

#### XV.

- 5 Die Aufgeregten.
  - 11 Die Ausgewanderten.
    - 2 Die guten Weiber.
    - 4 Die Novelle.

(lettere noch ungedruckt.)

51.

## An Alfred Nicolovius.

### [Concept.]

10

Dir, mein lieber Neffe, nicht blos mit Worten, sondern auch einiger That zu danken war bisher meine Absicht; ich wollte dir, mein Theurer, für die merkwürdige Gabe gehaltig danken, womit du meinen Goethes Werte. IV. Abth. 43. Bb.

Geburtstag verschönt hast. Zwar mußte ich beine Sendung in diesen Augenblicken bedenklich sinden, indem sie die Betrachtung erregte, wie im Leben sich alles ausgleicht und daß man alle Ursache hat, zusprieden zu sehn, wenn der Berdruß, den uns Feinde szu machen belieben, durch edle Freunde abgewendet und getilgt wird.

Die letzten vierzehen Tage waren so stürmisch, daß ich selbst jetzt mich zu besinnen Mühe habe. Durch mannichsaches Interesse hin- und hergezogen und zer- 10 streut, muß ich mich erst wiedersinden, ehe ich leisten kann, was schon gethan sehn sollte. Lebe daher wohl mit dem Gefühl, daß deine Freunde mit soviel Neigung und Artigkeit alle Ursache haben, sich immersort deiner dankbar zu erinnern.

Empfiehl mich beinem Herrn Bater auf's angelegenste und laß von Zeit zu Zeit vernehmen, daß dir's wohl geht.

Wenn du einem jungen Mahler, Herrn Zahn aus Cassel, begegnest, seh ihm freundlich und dienstlich; es wist ein guter, angenehmer, geschickter und sleißiger Mann, wie er sich dir persönlich gar bald legitimiren wird.

Lebe wohl und bleibe mir gleichgefinnt! Weimar ben 18. September 1827.

## Un Chriftian Daniel Rauch.

## Em. Wohlgeboren

Geneigtheit gegen die hübsche, kunstreich geborene Facius thut sich sehr klar aus der eingesendeten Büste hervor und man sieht gar deutlich, wie sie das Glück hat, s sich einem reichen Kunstelemente zu nähern und von des Meisters belebender Sonne erleuchtet und gefördert zu werden. Nehmen Sie auch von meiner Seite den schönsten Dank dafür, so wie für manches andere, das durch Ihre ausgebreitete Thätigkeit auch auf mich Ginfluß hat, ohne daß es Ihnen gerade selbst bekannt würde.

Nun aber habe noch in einem ähnlichen Falle mich an Ihre Gefälligkeit zu wenden und Ihnen, wär es auch nur zum Überfluß, den Sohn eines Is Freunds zu empfehlen, der Ihnen, soviel ich weiß, schon angemeldet ist und den Sie, wie ich vermuthen darf, in Ihre lebens- und kunstreiche Umgebung gern ausnehmen werden.

Es ist nämlich der Sohn des Herrn Regierungsrath 20 Dr. Nicolaus Meher aus Minden, von welchem ich schon einige Jahre her zwar unzulängliche und unbehülfliche Bemühungen in Umrissen und sonstigen Zeichnungen mitgetheilt erhielt, woraus mir aber doch ein entschiedenes Talent für bildende Kunst hervor-25 zugehen schien.

Diefen feinen Sohn wünscht mein Freund nach Berlin, gang eigentlich ju Ihnen ju fenben; er bat ben Rnaben ichon angemelbet, glaubt aber in bem Grade an Ihr Bohlwollen für mich, bag er fich überzeugt halt, eine Erwähnung bon meiner Seite s tonne feinen Bunichen und Soffnungen bortheilhaft febn. Bare es baber Ihren übrigen Buftanben und Beschäften angemeffen, fo wurde ich bitten, fich biefes jungen Mannes gefällig anzunehmen und ihn gu prüfen, da fich denn freglich bas in ihm wohnende 10 Talent noch fehr unentwickelt zeigen wurde. Der altere Bruber befindet fich icon als Studierender auf der Berliner Universität und ich tann bem gwar wohlhabenben, aber burch eine ftarte Familie bedingten Sausvater nicht verargen, wenn er fich von ber oto- 15 nomifden Seite einigermaßen erleichtert ju feben wünschte, wozu Ew. Wohlgeboren ben Ihrem weitumfaffenden Wirtungstreis einige Rudficht zu nehmen vielleicht bie Geneigtheit hatten.

Icegenheiten nicht mit einem folden Anfinnen behelligen, wenn nicht eben eine ausgebreitete Thätigkeit den wohlwollenden Mann gerade in den Fall setze, dass jenige, was in beschränkteren Umftänden nicht geleistet werden könnte, zu überschauen und zu bewirken.

Schließen aber tann ich nicht ohne wieberholten Dant für die Begunftigung unfrer jungen Runftlerin, wozu ich die Bemerkung füge, bag beb meinem dieß-

maligen Geburtsfest unter manchen andern töstlichen Gaben mir auch ein höchst gelungenes Porträt meines vortrefflichen Zelter zugekommen, worin ich das bebeutende Künstlerverdienst des Herrn Begas entschieden anzuerkennen und mich meines vielsach schönen und glücklichen Berhältnisses zu Berlin auf neue Weise in täglicher Anschauung zu erfreuen habe.

Eben da ich schließen will, verläßt uns nach einem Besuche von einigen Tagen, um nach Berlin wu ge gehen, Herr Zahn aus Cassel. Sie werden sich mit allen Kunstreunden ergöhen, wie wohl er seinen Aufenthalt, besonders in Pompesi, zu nuhen gewußt, und sicher wird er dort wie hier durchaus wohl aufgenommen sehn.

25 Mich fernerem geneigtem Wohlwollen empfehlend, in aufrichtigster Theilnahme

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar den 18. September 1827. 3. 2B. b. Goethe.

53.

### Un C. F. Belter.

Dießmal nur mit wenigen Worten empfehl ich den sich selbst empsehlenden Herrn Zahn, Mahler aus Cassel, welcher seinen Ausenthalt in Italien, besonders Neapel und Pompeji, eifrigst zu nuten gewußt hat. Nimm an dem Schönen und Guten Theil, dessen er vieles des Wünschenswerthesten mit sich führt. Laß ihn dagegen an dem Besten Theil nehmen, welches du so reichlich spendest.

Gebenke mein und laß balb wieder etwas vernehmen.

Der Deine

Beimar ben 18. September 1827. 3. 2B. v. Goethe.

54.

An ben Grafen Carl Friedrich Morit Baul v. Brühl.

Lassen Sie mich, verehrter Freund, wieder einmal eine Gelegenheit ergreisen, Sie auf's herzlichste zu begrüßen und zugleich auf's lebhafteste Glück wünschen, wo des glänzenden Zustands gedenkend, in welchen Sie die nächst vergangene Zeit her Ihre Theater zu sehen gewußt. Fürwahr man konnte von der reichen Mannichsaltigkeit Ihrer vielsachen Darstellungen durch öffentliche Rachrichten und vertrauliches Melden so wieles und Borzügliches nicht vernehmen, ohne den Wunsch zu empfinden, man möge an solchen Genüssen auch seinen Theil freudig genommen haben.

Den überbringer bes Gegenwärtigen habe eigentlich nicht zu empfehlen; es ift ein Mahler, aus Caffel ge- 20 bürtig, namens Zahn, von angenehmer Gegenwart, welcher Zeugniffe genug vorlegen kann, wie gut er seinen Ausenthalt in Italien, besonders in Neapel und

Pompeji, genußt hat. Und wer wüßte mehr als mein verehrter Freund zu schäßen, wie hoch man die Bemühung eines jungen Künstlers anzuschlagen habe, der über Zeiten und Käume uns in die fremdesten zustände hinauszusühren weiß. Ist dieß nicht auch der schöne und edle Zweck unsver theatralischen Bemühungen?

Siemit seh mir vergönnt zu schließen, mich Ihnen und den theuren Ihrigen zu empfehlen und mich 10 wie immer treu-angehörig zu nennen

> unwandelbar Weimar den 18. September 1827. 3. W. v. Goethe.

> > 55.

## Un Gulpig Boifferee.

Ilm abermals den Grund zu einem Briefe an Sie, mein Theuerster, zu legen, muß ich mich entsichließen auszusprechen, daß zweh angesangene Schreiben in dieser Zeit zum Feuer verdammt worden; ich hatte mich über das verlegerische Betragen unseres würdigen Freundes zu beschweren, der mich durch eine Art von Überraschung nöthigte, die einmal beliebte und ansgefündigte Ordnung der Ausgabe meiner Werke durchsaus abzuändern, wobeh derselbe die Einleitung zu tressen wußte, daß meinen Entschluß mit umgehender Post zu eröffnen nöthig ward. Hierüber druckte ich mich in den ersten Tagen vertraulich gegen Sie allzu

lebhaft aus, ward aber nachher durch den alten Spruch: "man solle keinen Berdruß über Feld schicken", wieder beschwichtigt; denn wir beunruhigen nur die Freunde zu einer Zeit, wo wir selbst schon wieder beruhigt sind. Auch hab ich überhaupt gegen jenen beruhigt sind. Auch hab ich überhaupt gegen jenen beicht dergleichen gethan, um der Angelegenheit den möglichst schicklichen und wenigst auffallenden Gang zu erhalten. Run aber ist mir beh dieser Sache nichts unangenehmer, als daß dieß Zwischenspiel gemeldetersweise unsere Mittheilungen unterbrach.

Für Sie also, mein Werthester, immer in gleichem Sinn und wahrhaftestem Antheil verharrend, möchte gegenwärtigen Blättern einigen Gehalt geben, welches nicht besser zu bewirken wüßte, als wenn ich historisch versahre.

15

Am 22. April also, als dem Datum meines vorletten Brieses, besuchte uns Herr Ampère der Jüngere,
von Paris kommend, der schönen Literatur bestissen,
zu den raschen und umsichtigen Männern gehörend,
welche sich, am Kreise des Globe theilnehmend, ledhaft 20
und kräftig genug bewegen. Er ward gut aufgenommen und wenn er nach seinem Abschiede durch
eine kleine Indiscretion unser Publicum verletzte, so
war das bald wieder geheilt und er würde, von
Norden, wohin er sich begab, wieder zurücksehrend, 25
auf alle Weise gern gesehen sehn.

Mit ihm vertraulicher converfirend, fah man fich in bem Falle, in jenen Kreis etwas tiefer hineinzublicen

und gewiffe Berhältnisse mit mehr Sicherheit anzuknüpsen. Kurz nachher, zufällig von anderer Seite
her, kam die zwehte Auflage von des Baron Charles
Dupin Reise nach England, die ich wirklich nach
s vierzehn Tagen von meiner Seite verbannen mußte,
um nicht in ein meinen gegenwärtigen Pflichten ganz
entgegengesehtes Interesse gezogen zu werden. Bon
Beit zu Zeit nehm ich wieder ein Capitel vor, das
mir den Bortheil gewährt, eine glückliche und nützliche
10 Gesprächs-Unterlage zu finden mit Reisenden, deren
ich borther gar viele zu sprechen habe.

Ich arbeitete indessen anhaltend an den Wanderjahren, deren höchst verschiedene Capitel ich mitunter als ungezogene Kinder anzusehen habe, mit denen man sich liebend abgibt, vielleicht eben deswegen, weil sie einiger Erziehung bedürfen.

Herrn v. Schlegels Gegenwart eröffnete uns manchen Ausblick nach Indien; und ich will gern gestehen, daß ich mich nicht unwillig wohl einmal vort hinüber führen lasse; wenn ich mich auch mit den leidigen hochmüthig-häßlichen Frömmlingen so wie ihren vielköpfig-vielarmigen Göttern keineswegs befreunden kann, so sind doch ihre Apsaren in dem Grade liebenswürdig, daß man sie gern mit den Augen versolgt, wo nicht gar wie ihre himmlischen Bewunderer um ihretwillen ganz zu Auge werden möchte.

Run ward ich zufällig der bildenden Runft, befonders der Mahleren wieder zugeführt. Der Reftaurator Palmaroli arbeitete in Dresden mit großem Behfall; Ihro Königliche Hoheit der Großherzog befahl, den hiefigen Mahler und Zeichenmeister, namens Lieber, hinzusenden, einen genauen und man möchte sagen eigensinnigen Künstler. Dieser gewann s des Italiäners Gunst, welcher ihn mit in sein Quartier nahm und ihm von den Kunstgriffen dieser artistischen Technik, wie wir uns überzeugen konnten, manches offenbarte; sogar das Übertragen eines Ölbildes von der alten Leinwand auf eine neue ist glücklich gelungen. 10 Mehrere Bilder von verschiedenem Werth in dem schlechtesten Zustande wurden hingesendet, deren wir uns beh

: Die Fortsetzung nächftens. :

Weimar b. 21. Sept. 1827.

(S. 15

56.

An 3. F. v. Cotta.

# Ew. Hochwohlgeboren

versehle nicht zu melden, daß kurz nach Abgang meines letzten Briefes ich Gelegenheit gefunden, hier am Orte die mir zukommende Summe mit Bequem- lichkeit und Bortheil zu beziehen, weshalb ich denn 20 eine Affignation auf die Herren Frege in Leipzig von 7400 rh. sächsisch ausgestellt habe, 100 rh. zu Berichtigung meiner in übersendeter Rechnung bemerkten Schuld zurücklassend.

In der Überzeugung, daß dieses Ihnen auch genehm sehn möchte, habe die Shre, mich wie immer hochachtungsvoll zu unterzeichnen

Ew. Hochwohlgeb.

gehorfamften Diener Beimar den 21. September 1827. 3.B. v. Goethe.

**57.** 

### Un Frau Drepfig.

[Concept.]

Sie haben, meine Wertheste, durch Übersendung eines schönen Blumenstockes zu meinem dießmaligen Geburtstage mir ein besonderes Bergnügen gemacht, 10 und nachdem ich mich daran mit mehreren Freunden diese Zeit her ergößt, so sende den verblühenden nunmehro dankbar zurück. Es geschieht deshalb, weil ich nur Ihnen die fernere Pslege desselben anvertrauen möchte. Habe ich das Glück, jene Spoche im nächsten Ischre wieder zu erleben, so erbitte mir solchen abermals als ein Zeichen Ihres geneigten Andenkens. Bewahren Sie indessen Ihres geneigten Andenkens. Bewahren Sie indessen und fahren in Ihrem lebhaften Geschäfte fort, andern und sich selbst angenehm und nüblich zu wirken.

Weimar den 23. September 1827.

An Martin Chriftian Bilhelm Topfer.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

nehme mir die Frenheit um eine furze Notig zu erfuchen.

In einem der Eisenachischen Amter steht ein runder Thurm von guter Bauart, ziemlichem Umsang und s geringer Höhe, den ich früher gesehen und für römisch gehalten. Bielleicht erinnern sich Dieselben des Amtes und Dorfes, wo derselbe zu sinden, oder könnten doch durch Ihre Eisenacher Freunde das Rähere erfahren, wodurch Sie mich besonders verbinden würden.

Geneigtem theilnehmendem Andenken mich beftens empfehlend.

Weimar ben 23. September 1827.

59.

Un Carl Bilhelm Lieber.

Frau Räthin Bulpius ist avertirt daß H. Lieber beh ihr einsprechen und wegen des Quartiers das 15 weitere bereden werde.

Montag d. 24. Sept. 1827.

### Un Gulpig Boifferee.

Rücksendung zu erfreuen hatten; und so kann nach seiner Wiederkehr an gar manchem im öffentlichen und Privatbesitz vorhandenen guten Bilde die nöthige Nachhülfe geschehen.

Bon ben Wirkungen meiner Farbenlehre erfahr ich manches Mertwürdige, aber nicht durchaus Erfreuliche. Die alte ariftofratische Stodung ber Bunftgenoffen dauert wie billig fort; fie wiederholen ihr Credo wie es zu erwarten ift. Diefes Gefchlecht muß 10 ausfterben und zwar in gewiffer Zeit, wie Charles Dupin ausgerechnet hat. Den wohlmennenb - ftrebenben jüngeren Männern fteht zweherleh entgegen: bie bertommliche Terminologie, die fie wenigstens theilweise fortbrauchen muffen, fogar wenn fie es auch ichon 15 beffer verfteben, weil fie fich doch der Mitwelt verftanblich machen und es mit ber Bunft nicht gang berberben möchten. Das zwente hinderniß liegt in ber unbezwinglichen Gelbftigfeiteluft ber lieben Deutschen, fo daß jeder in feinem Fache auch auf feine Beife 20 gebahren will. Niemand hat einen Begriff, daß ein Individuum fich refigniren muffe, wenn es ju etwas tommen foll; ba ift benn nicht leicht ein Begleiter, ber nicht rechts und links abwiche und fo wie bom Weg auch bom Biel abfame.

Professor v. Henning in Berlin ist ben der Klinge geblieben und hat in dem rein gezogenen Kreise einige schöne Entdeckungen gemacht, Lücken ausgefüllt, Bollskändigkeit und Fortschritt bewirkt. Er trägt unsere Chromatik diesen Sommer abermals vor. Sinige seiner Schüler haben sich in Jever an der Nordsee niedergelassen und haben als dort Angestellte einen Kreis gebildet, worin sie diese Studien sehr glücklich und gehörig sortsehen. Das mag sich denn so in der Folge sort- und ausbilden, bis es einmal greist und woch wird; worauf aber alles ankommt ist, daß man gewahr werde, welche praktische Bortheile aus dieser Ansicht und Methode sich entwickeln.

Die Berlobung unserer Prinzeß Maria ward uns vielbedeutend und aufregend [durch] das öftermalige 15 Erscheinen des hohen Bräutigams und seiner königlichen Brüder, mir besonders [durch] das Wohlwollen Ihro Königlichen Hoheit des Kronprinzen, der mir durch übersendung einer sehr schön gearbeiteten Copie eines kleinen Jupiters in Bronze, der sich in den Oder- vbrüchen gefunden hatte, die zarteste Ausmerksamkeit bewies. So kam der Mah heran und ich ward gelockt in den Garten am Park zu ziehen, wodon ich großen Ruhen hatte; denn ich förderte manches Alte, ergriff einiges Reue und gewann gar vieles von einer reineren, vobgleich auch öfters unterbrochenen Ruhe.

Indeffen naherte fich bie Abreife unferer geliebten Pringef, bie ich mit ihren hohen Eltern an einem

schönen Tage nochmals in meinem Garten sah und nachher ben ihrer seherlichen Absahrt in der Allee des Webichts, durch herzlichen Tried dorthin geführt, begrüßte. Dieß geschah den 22. Mah und so zog denn bieses liebe Wesen von uns in einen neuen Zustand, wo es ihr, wie wir durchaus vernehmen, wohl und erfreulich geht.

Indessen war mir aus Edinburg eine Sendung zugekommen, mit einem Schreiben von einem Manne, 10 der im mittlern Alter sehn mag und sich mit der deutschen Literatur auf eine wundersam-innige Weise bekannt gemacht hat. Eine Biographie Schillers zeugt von dem reinsten Antheil, von einer warmen und zugleich einsichtigen Berehrung dieses außerordentlichen 15 Mannes.

Gin Werk in vier Bänden eben dieses Herrn Thomas Carlyle, German Romance, liesert Übersetzungen aus den Werken unserer deutschen Erzähler: Musäus, Tieck, La Motte Fouqué, Hossmann, mit turzen Lebensnotizen von diesen fämmtlichen; der vierte Band enthält meine Wanderjahre und von meinem Leben eine freundliche Darstellung.

Überhaupt ift hier zu bemerken, was schon früher von der Schillerischen Biographie dieses Berfassers 25 gesagt worden; alle diese kurzen Biographien sind mit Neigung, aber mit Klarheit geschrieben; was er als Mängel seiner Autoren tadeln könnte, das behandelt er als Eigenschaften und Eigenheiten, und so entsteht doch zulest das Bild eines lebendigen, wenn auch nicht durchaus lobenswürdigen Menschen.

So endete der May, Junis Anfang foll nicht außen bleiben. Alles treulichst zu melden bestrebt.

2B. 25. S. 1827.

Goethe.

61.

An ben Großbergog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Röniglichen Sobeit

höchst erwünschter Anordnung gemäß wird das bewußte theure Haupt zur Form genommen. Sobald von unserer Seite das Röthige und Schickliche geschehen, vermelde solches alsobald mit Bitte, die weitere Berfügung an das Hosmarschallamt gnädigst ergehen zu lassen.

Bu dem schönen Jagdwetter, woran auch gestern in Berka und Tonndorf Theil zu nehmen schnelle Resolution faßte,

Mich zu ferneren Gnaden und hulben angelegentlichft empfehlend.

Weimar ben 25. September 1827.

62.

Un Carl Jacob Lubwig Iten.

Ew. Wohlgeboren

auf Ihren freundlichen Brief zu antworten habe 20 bisher gezögert, weil ich die Ankunft der beiden verfündeten Werke vorerst erwartete. Da sie aber wahrsicheinlich später mit Meßgelegenheit ankommen, so benute einen frehen Augenblick, vorläusig schönstens zu danken und einiges zu vermelden. Zuerst also s lege die gewünschte Erklärung zweher Ausdrücke beh, welche, seltner vorkommend, allerdings einiger Auslegung bedürsen. Ich thue dieses gegenwärtig um so lieber, als das nächste Stück von Kunst und Alkerthum sich verzögern wird. Die Ausgabe meiner Werke erfordert viele Ausmerksamkeit, besonders da ich in der Folge manches Neue sernerhin zu geben gedenke.

Laffen Sie mich nun zuerst das Bergnügen außdrücken, welches Sie durch den Antheil an Helena
wir gewährt haben. Beh der hohen Cultur der
Bessern unsres Baterlandes konnte ich zwar ein solches
behfälliges Eingreisen gar wohl erwarten, allein die
Erfüllung solcher Hossungen und Wünsche bleibt doch
immer das Vorzüglichste und Nothwendigste. In
so solcher Aussicht habe ich denn diese längst intentionirte und vorbereitete Arbeit vollendet und den Auswand von Zeit und Kräften, das strenge Beharren
auf diesem einen Puncte mir schon während der Arbeit
zum Gewinn gerechnet.

3ch zweifelte niemals, daß die Lefer, für die ich eigentlich schrieb, den Hauptfinn dieser Darstellung fogleich fassen würden. Es ist Zeit, daß der leidenschaftliche Zwiespalt zwischen Classistern und Romantikern sich endlich versöhne. Daß wir uns bilden ist die Hauptsorderung; woher wir uns bilden wäre gleichgültig, wenn wir uns nicht an salschen Mustern zu verbilden fürchten müßten. Ist es doch eine weitere und reinere Umsicht in und über griechische und römische Literatur, der wir die Besrehung aus mönchischer Barbareh zwischen dem 15. und 16. Jahr-hundert verdanken! Lernen wir nicht auf dieser hohen Stelle alles in seinem wahren, ethisch - ästhetischen Werthe schähen, das Alteste wie das Neuste!

In solchen Hoffnungen einsichtiger Theilnahme habe ich mich beh Ausarbeitung der Helena ganz gehen lassen, ohne an irgend ein Publicum noch an einen einzelnen Leser zu denken, überzeugt, daß wer das Ganze leicht ergreift und faßt, mit liebevoller 15 Geduld sich auch nach und nach das Einzelne zueignen werde. Bon einer Seite wird dem Philologen nichts Geheimes bleiben, er wird sich vielmehr an dem wieders belebten Alterthum, das er schon kennt, ergöhen; von der andern Seite wird ein Fühlender dasjenige durchs 20 dringen, was gemüthlich hie und da verdeckt liegt:

Eleusis servat quod ostendat revisentibus und es foll mich freuen, wenn dießmal auch das Geheimnißvolle zu öfterer Rückfehr den Freunden Beranlassung gibt. Hiebeh darf nicht unerwähnt bleiben, daß ich 25 mit der vierten Lieserung meiner Werke zu Oftern die ersten Scenen des zwehten Theils von Faust mitzutheilen gedenke, um auf manche Weise ein frisches Licht auf Helena, welche als der dritte Act des Ganzen anzusehen ift, jurudzuspiegeln.

Auch wegen anderer bunkler Stellen in früheren und späteren Gedichten möchte ich Folgendes zu bedenken s geben: Da sich gar manches unserer Ersahrungen nicht rund aussprechen und direct mittheilen läßt, so habe ich seit langem das Mittel gewählt, durch einander gegenüber gestellte und sich gleichsam in einander abspiegelnde Gebilde den geheimeren Sinn dem Auf-10 merkenden zu offenbaren.

Da alles, was von mir mitgetheilt worden, auf Lebenserfahrung beruht, so darf ich wohl andeuten und hoffen, daß man meine Dichtungen auch wieder erleben wolle und werde. Und gewiß, seder meiner 25 Leser findet es an sich selbst, daß ihm von Zeit zu Zeit beh schon im Allgemeinen bekannten Dingen noch im Besonderen etwas Reues erfreulich aufgeht, welches denn ganz eigentlich uns angehört, indem es von einer wachsenden Bildung zeugt und uns dabeh zu einem frischen 20 Gedeichen hinleitet. Geht es uns doch mit allem so, was irgend einen Gehalt darbietet oder hinter sich hat.

Die angekündigten Werke follen mir willkommen fehn, um so mehr als Ihre frühere schriftliche Sendung mir genugsames Interesse abgewonnen. Leider, nach so vielen Seiten hingezogen, ja hingerissen, versäumt ich in Kunst und Alterthum daran zu gedenken; in einem nächsten Stücke, dessen Erscheinung ich möglichst zu beeilen gedenke, kann es bagegen im Zusammen=

hange geschehen. Die Aufschlüsse die und das interessante Wert: Cours de la littérature grecque moderne, par Jacovaky Rizo Néroulos, Genève 1827, berleiht, geben hiebeh die beste Richtschnur.

Und fo will ich mich benn für biegmal Ihrer s ferneren geneigten Theilnahme beftens empfohlen haben; benn burch bas Mitwirten folder jungerer Manner tann ich allein aufgeregt werben, meine bobern Jahre, ftatt in Rube und Genug, mubfam und bewegt bingubringen. Beh ber Berausgabe meiner Werte hatte 10 ich frehlich vorausfehen follen, zu welchen Obliegenheiten ich mich verpflichtete, indem ich nicht nur bas Befannte zu wiederholen fondern auch Unbefanntes hervor [ 3u ]fuchen und Unbollendetes zu vollenden unternahm. Inbeffen ba es mir mit helena gegludt ift, bag is biefe Production auf ben Gebilbeten einen guten Ginbrud macht und felbft von icharffichtigen Rrititern als aus Ginem Guffe berborgegangen angesprochen wirb, jo möchte es an bem Ubrigen auch nicht fehlen. 3ch habe fo oft in meinem Leben auf ein für meine 20 neuen Productionen ftumpfes Bublicum getroffen, bag es mich diegmal höchlich erfreut, fo fcmell und unmittelbar aufgefaßt worben zu febn.

Und fo fet benn diefes, durch mannichfaltige Zerftreuung unterbrochene Blatt endlich geschloffen und 20 unter Bersicherung wahrhafter Theilnahme fortgesendet.

ergebenft

Beimar ben 27. September 1827. 3.B. v. Goethe.

## [Beilage.]

[Concept.]

15

Aureole ift ein im Französischen gebräuchliches Wort, welches den Heiligenschein um die Häupter göttlicher oder vergötterter Personen andeutet. Dieser kommt ringsörmig schon auf alten pompejanischen semählden um die göttlichen Häupter vor. In den Gräbern der alten Christen sehlen sie nicht; auch Kaiser Constantin und seine Mutter erinnere ich mich so abgebildet gesehen zu haben. Hiedurch wird auf alle Fälle eine höhere geistige Kraft, aus dem Haupte vogleichsam emanirend und sichtbar werdend, angedeutet; wie denn auch geniale und hoffnungsvolle Kinder durch solche Flammen merkwürdig geworden. Und so heißt es auch in Helena:

Denn wie leuchtet's ihm zu haupten? Was erglangt ift fcwer zu fagen,

Ift es Golbichmud, ift es Flamme übermächtiger Geiftestraft.

Und fo tehrt benn biefe Beiftesflamme, ben feinem Scheiben, wieber in die höhern Regionen gurud.

#### 63.

#### Un Marianne v. Billemer.

30 In Gile muß ich nur vermelden daß herr v. Etenbahl und seine Berdienste mir gar wohl bekannt find; daß er ein knappes Leben führt blieb mir nicht verborgen; haben Sie Dank daß Sie mir enthüllen, auf welchen Grad. Wo ich etwas für ihn thun kann weiß ich nicht, es drängt sich hier so viele Thätigkeit zusammen, daß sie sich selbst den Markt verdirbt; die Forderungen werden wie überall größer und größer, die Mittel aber schmäler und schmäler; ich habe Mühe, ses in meinem Kreise am Nothwendigsten nicht sehlen zu lassen. Auf alle Fälle den besten Dank daß Sie mir Gelegenheit geben, mich näher nach dem Manne zu erkundigen und durch Erwähnung seines Berbienstes an bedeutenden Orten ihm vielleicht nützlich wan werden.

Run aber barf ich der kostbaren küchlichen und kellerlichen Gaben nicht vergessen, die mir zu diesen reiselustigen Zeiten, wo mein Tisch fast täglich mit hin- und herwandernden Freunden besetzt ist, auf's 15 erfreulichste zu Hülse kommen. Ob die Artischocken dieses Jahr, durch die Witterung begünstigt, besser sind als je, oder ob es in der glücklichen Disposition der Gäste liegt, will ich nicht entscheiden; genug, man versichert, von dergleichen Zartheit und Süßigkeit noch 20 niemals genossen zu haben. Der Wein behauptet seine alten Vorrechte, und so steht alles zum besten.

Da ich mich nun auch besser besinde als lange Zeit her, so will ich doch gern gestehen daß ich lieber Gast in der wasserreichen Mühle sehn möchte als 25 Wirth in dem trocknen Thüringen. Ich sahre beh diesem schönen Wetter öster als sonst im Lande umher, blicke jedoch beh einer noch so weiten Aussicht von der Höhe des Ettersberges in ein fruchtbares, aber von keinem Wafferspiegel noch Rauschbach belebtes Land, nach Südwesten hinüber, wo dergleichen reichlich zu finden ist.

5 Sodann überzeugen Sie fich gewiß, daß ben dem verunglückten Dampfschiff ben Bingen ich lebhaft erinnert worden an die Freunde die vor kurzem jene leidigen Felsen glücklich vorbehgefahren; nicht ohne Art von nachgefühlter Bangigkeit: es hätte auch ihnen dergleichen begegnen können.

Da wir nun aber, Dank seh es dem guten Geschide, auf dieser, besonders in gegenwärtigen schönen Herbsttagen höchst erfreulichen Erde zusammen wandeln: so lassen Sie uns in Treue und Liebe auch
sernerhin verharren und von Zeit zu Zeit freundliches Wort und Gabe, wie es die Veranlassung gibt, wechselseitig mittheilen.

treu angehörig

28. d. 27. Sept. 1827.

J. W. v. Goethe.

#### 64.

### Un C. F. Belter.

Seh mir also auch dießmal in München gegrüßt, da deine Reisen für mich durchaus immer so frucht= bar find. Deinen zweyten Brief erhielt ich am achten Tag und so wird auch dieser dich aus's balbigste finden.

Buborberft alfo will ich bir Auftrag geben, bie iconften Gruge auszurichten, erftlich an herrn Director b. Schelling und ihm baben für ben herrlichen Brief zu banten, ben mir Grafin Fritfch bon Carlsbad mitbrachte; ich schreibe ibm, fobald ich ju einiger s Faffung tomme; benn es wird immer bunter um mich ber, je mehr ich wünschen muß, mir felbft und meinen Obliegenheiten zu leben. Gobann erneuere auf bie freundlichfte Weife mein Unbenten ben Beren b. Martius, bem Botanifer und Brafilianer; bu wirft 10 an ihm ben berglichften trefflichften Mann finden. Entschuldige mein langes Schweigen, ich barf bie Liebe au der weiten und breiten Ratur ben mir nicht auftommen laffen; erfuche ibn um einige Beilen. Sobann wirft du herrn b. Cotta iconftens grifen; er ift is fo beichaftigt, bag man fich mit ihm nur bon Geichaften unterhalten tann. herrn b. Rlenge fage gleichfalls bas Freundlichfte; auch verfaume es ben herrn Cornelius nicht; und wo hatte ich überhaupt noch hingubliden und hingubeuten.

Gedenke meiner überall im Beften. Wäre der Gruß eines Guelfen an den Ghibellinen nicht immer verdächtig, so würde ich dir auch einen an Herrn v. Buch auftragen. Wie du bift, hast du unter Menschen eine gar schöne Stelle gesunden, verträgst bich mit allen, wehrst dich gegen alle, und so kömmst du denn männlich durch Freud' und Leid.

Run auch bon mir einiges Bedeutenbe: Sochft

erfreulich war mir die Ankunft des Herrn Geheimen Rath Streckfuß; ich machte mit ihm vor Tische eine Spaziersahrt; er speis'te mit uns und Riemer, und da du ihn kennst, so brauche ich nicht zu sagen, wie seine Gegenwart höchst wohlthätig gewesen. Die Schärse und Besonnenheit des Geschäftsmanns, der als solcher an Welt und Staat durchaus Theil nimmt, die Milde eines poetisch=praktischen Sinnes, der gerade nicht Stoff und Gehalt aus sich selbst nehmen, sondern lieber dem vorhandenen Auswärtigen eine vatersländische Form geben und sich und andere damit gründlich erfreuen will: dieses, in einer Individualität zusammen, macht den angenehmsten Eindruck und hinterläßt eine wohlthätige Erinnerung.

Wenige Zeit vorher war ein junger heisischer Mahler namens Zahn aus Italien, besonders aus Reapel und Pompeji zurückgekommen und brachte einen unglaublichen Schat von Durch und Nachzeichnungen der am letzten Orte neuerlich ausgegrabenen 1800 men Gemählbe mit. Frage hiernach in München, dort werden Umrisse im Kleinen lithographirt, wie sie herr v. Cotta zu verlegen übernommen hat. Betrachte sie ja sämmtlich mit Geist und Ruhe; sie halten sich dem Sinne nach neben allem, was uns aus jenen Paradiesen übrig geblieben.

haft du dich dem herrn Grafen Sternberg noch nicht vorgestellt, so thue es alsobald, und gedenke meiner zum schönften; sprich aus daß ich fortsahre, dankbar zu sehn für die so höchst wohlthätige und wirksame Gegenwart, die er uns vor kurzem genießen ließ. Wenn man beh der Jugend soviel Anmaßlich-Fahriges, beh dem Alter soviel Eigenfinnig-Stockendes sich muß gefallen lassen, so ist es erst wahres Leben wit einem Manne, der mit soviel Maaß und Ziel, mit immer gleichem Antheil den edelsten Zwecken entzgegengeht.

Merke doch ja auf andere in dieser großen Bersfammlung und melde, wer dir zusagt, es seh nun 10 im Umgange oder im Borlesen. Horche doch auch hin, wie sie von einander denken, inwiesern sie sich vertragen, besonders auch, inwiesern einer von dem andern etwas lernen möchte. Nicht weniger sieh dich unter Protestanten und Katholiken um; es sind sos wiel Elemente in München zusammengerusen, daß nothwendig eine Gährung vorhergehen muß, ehe dieser Most sich zu Wein veredelt. Da ich alle Ursache habe, dem König das schönste Gelingen zu wünschen, so würdest mir mit jeder guten Nachricht die größte 20 Freude machen.

Nun tehr ich zu mir in mein beschränktes Wesen zurück und benke gern an meinen vierwöchentlichen Ausenthalt im Garten am Park. Wenn man gleich in frühere Zustände weder zurücktreten kann noch soll, 25 so hätte ich, wenn schon vom Wetter keineswegs begünstigt, dennoch ausgehalten und bessere Tage erwartet, aber die Ankunst des Herrn Grasen veranlaßte

mich, in die Rähe der Societät wieder zurückzukehren; und so muß ich denn schon mit dem Gewinn der kurzen dort verbrachten Zeit zufrieden sehn. Davon wirst du denn auch, wenn du, wie Fräulein Ulrike behauptet, auf der Rückreise zu uns kommst, dein reichliches Theil dahin nehmen. Unter anderm wird zur Begleitung eines Liedes ein Chor von Aeolsharsen verlangt. Ob dergleichen schon ausgeführt worden, ist mir nicht bekannt. Diese Gelegenheit aber, etwas Wundersames hervorzubringen, solltest du dir nicht entgehen lassen.

Meine Schwiegertochter fieht ihrer Entbindung, und wir mit ihr, um desto sehnsuchtsvoller entgegen, als sie dießmal in ihrem Zustand mehr als billig zu leiden hat. Werden wir von diesem Hauskreuz glücklich erlös't, und du kommst zur rechten Zeit an, so könnten wis noch einmal einer christlich-kirchlichen Function zusammen beywohnen, welches doch auch ein ganz artiger passus in unsver Lebensgeschichte sehn würde. Und nun zum Schluß: schreibe viel und eilig, wenn du auch manchmal übereilte Stellen wieder auslöschen solltest, und sende jedes Blatt einzeln wie es trocknet.

Also gescheh es!

25

Der Deine

Weimar ben 29. September 1827. 3. 28. v. Goethe.

## Un J. S. Meger.

Ich wünschte wohl, mein Theuerster, daß Sie wie Freund Zelter, welcher sich gegenwärtig in München befindet, ein Tagebuch gehalten und mir gesendet hätten. Denn gerade durch dieses Behspiel ist mein Berlangen, zu wissen, wie es Ihnen geht, gar sehr gesteigert worden. Sehen Sie mich davon, und wenn auch nur latonisch, in einige Kenntniß. Dieses will ich besonders verbienen dadurch, daß ich vermelde, daß die Frau Erbsgrößherzogin, höchst zusrieden mit ihrer Cur, von Carlsbad zurückgetommen, so wie kurz vorher unser wortet, wirklich auch in bedeutend bessern Zustande als er abreis'te.

Mir ift es auch diese Zeit her ganz wohl gegangen. Ein junger hessischer Künstler, namens
Zahn, brachte die neustausgegrabenen Bilder aus 18
Pompeji sogar im Großen durchgezeichnet: Hercules
und Telephus, ein älteres, mein Favoritbild, ganz
unschätzbar, in wirklicher Größe, auch eine kleine
Copie in Öl, in einer ernsten Farbe, sie seh nun ur=
sprünglich oder der braunrothe Hercules habe nach= 20
gedunkelt.

Das Opfer der Johigenie in wirklicher Größe ift eben so hoch zu schätzen, und manches andere, besonders Kinder auf Delphinen u. s. w., Candelaber aus den Wanddecorationen, an denen, wie in den großen Laub- 20

werken, eine Art von Ahnung der Metamorphose zu beobachten war. Das bunte Fries aus dem Tempel der Isis, über alle Begriffe anmuthig; das große Wandgemählde dorther, eine gräcisirende Parodie in's Schöne von Isis, Osiris, Thphon, Horus und dergleichen. Sodann viele Figuren in's Kleine gezeichnet, ein Reichthum aller Art. Die schönen Dinge, die wir Terniten schuldig sind, und was wir durch Gell, Gandy, Goro und sonst erfuhren, alles sehen wir dadurch vervollständigt und belebt. Das Belociserische des Jahrhunderts verläugnet auch hier sich nicht.

Ich habe über dem Complex dieser Dinge nachgedacht, um in Kunst und Alterthum davon Rechenschaft zu geben; bis ich mit dem was meines Bereichs ift fertig werde, kommen Sie ja wohl zurück.

Herr Beuth hat mir vier Figuren aus der Apotheose des Homers gesendet; herrliche Dinge, welche zu neuer Betrachtung dieses wundersamen Kunstwerks aufrusen. In welche Zeit wäre es wohl zu sehen? Wüber die Darstellung glaube ich etwas Eignes, Reues gefunden zu haben.

Lieber ift glücklich von Dresden zurück und in das Eckzimmer ben Frau Rath Bulpius eingezogen; auch find die letzten Bilder von Dresden angekommen, aber noch nicht eröffnet, und wird fich nach und nach alles zeigen und weisen, ich hoffe, zu Ihrer Bufriedenheit. Bas die Schule betrifft, so geht sie mit neuen Borschriften ihren alten Gang. Notiren Sie ja manches was zu Kunft und Alterthum brauchbar wäre. Riemer treibt mich. Er und Edermann wollen eingreisen mehr als bisher; mit bem Druck soll ich nicht beschwert sehn u. s. f. Auf biese Weise ließe sich wohl auf Weihnachten noch ein s Stück ausgeben. Unsere Freunde, beren wir viele haben, beklagen sich über den langsamen Gang; auch möchte mancher wo nicht gelobt, doch erwähnt sehn. Bringen oder senden Sie ja einen Behtrag.

Nun aber wünscht ich meinem Sohne eine Freude 10
zu machen durch einige Fossilien aus der Schweiz
und Umgegend. Sollte nicht beh soviel Naturlustigen
sich ein Mineralienhändler in Zürch hervorgethan
haben? Haben Sie die Güte, sich umzusehen und
besonders etwas von Versteinerungen, welcher Art es 12
auch seh, zu senden oder mitzubringen. Besonders
wären einige schöne Fische von Öhningen am Bodensee, auch anderes dorther, denn es kommt vielerleh
daselbst vor, höchst willkommen. Zede Auslage ersetzte
gern. Da mein Sohn auf dieses Fach passionirt ist 20
und die vorhandene bedeutende Sammlung in der
besten Ordnung hält, so mag ich ihm gern nachhelsen.

Sonst ist noch manches Gute zu Genuß und Besit gekommen. Herr v. Reutern hat eine schöne
kräftige Waldzeichnung zurückgelassen; ein merkwürdiges Bild von Carus drückt die ganze Romantik dem
bewundernden Blick aus; so wie jener Hercules und
Telephus vollkommen das Classische. Eine Durch-

zeichnung, Telephus mit der Ziege, in wirklicher Größe, hat mir der freundliche, freundlich empfangene Bahn zurückgelaffen. Auch diese einzelne Gruppe stellt das ganze Alterthum dar.

Die erfreuliche Ankunft Ihres lieben Schreibens bom 20ten Sept. habe nur noch Zeit bandbar angugeigen.

treuberbunden

Weimar b. 30. Sept. 1827.

Goethe.

66. An A. Nicolovius.

[Concept.] [2. October 1827.]

3d) werde dir nun bald, mein lieber Neffe, und zwar nach und nach, einen gründlichen Dank für dein wundersam unternommenes Werk sagen können. Die hiesigen Freunde lesen es mit Ausmerksamkeit und versichern, du habest einen bedeutenden Behtrag zur 15 deutschen Literarkritik gegeben, indem du den Charakter der verschiedenen Beurtheiler in deinem Werke an's Licht stellst.

Solltest du nun nicht auch, zu eben diesem Behuse, alles daszenige sammeln, was gegen mich gesagt ist? wenn du es auch nur zu deiner und der Freunde Belehrung thätest. Die Menschen haben viel, mit Recht und Unrecht, an mir getadelt, und da es ja hier darauf ankommt, mich und das Jahrhundert kennen zu lernen, so ist eben so gut als das pro

auch das contra nöthig. Du fiehst, daß ich dir und beiner Arbeitslust gar vieles zutraue; doch macht es dir geringere Mühe als jedem andern, da du zu beinem Zweck doch immer die Werke durchgehen mußt, worin eines wie das andere enthalten ist.

Die Auction der Graf Lepel'schen Berlassenschaft ist zwar den 1. October schon angegangen, doch wird behliegender Austrag noch zeitig genug kommen. Kannst du nicht selbst gegenwärtig sehn, so laß es durch einen zuverlässigen Freund besorgen. Unmöglich wär es, 10 den Preis der einzelnen Werke zu bestimmen. Keins ist worauf man einen unbedingten Werth legte; sind sie um mäßige Preise zu erlangen, so wird es angenehm sehn; man wünscht nicht mehr als 50 Thaler dießmal auszugeben, wodurch die Commission wenige 12 stens einige Limitation erhält.

Der zwehte Termin ift an Herrn Reinhardt beforgt, welches du ihm melden wirft.

Empfiehl mich beinem herrn Bater und erhalte mir ein freundlich-thatiges Andenken.

67.

An den Patriarchen von Benebig, Johann Ladislav Pyrter b. Oberwart.

[Concept.]

Berehrungswürdigfter!

Bor einiger Zeit glaubte ich meinen Sohn, welcher eine Reife in jene herrlichen Gegenben ju unternehmen

gebachte, mit einem zuversichtlich empfehlenden Schreiben an Ew. Excellenz ausrüften zu können. Undermuthet eingetretene hinderniffe jedoch beraubten mich des Bergnügens, hoch Dieselben auf diese Weise an mich und an die mir gegönnte Geneigtheit dankbar zu exinnern.

Nun aber ergreife die sich mir darbietende Gelegenheit, durch eine so liebenswürdige als bedeutende
Dame, die Frau Fürstin Scherbatoff, jene Absicht
vo demohngeachtet zu erreichen, indem ich dieselbe ersuche,
die Bersicherung eines fortdauernden Andenkens und
aufrichtiger Theilnahme dorthin zu befördern, wo ich
am liebsten selbst eine tief empfundene Berehrung in
Person aussprechen möchte. Ja ich wage die Bitte
hinzuzusügen, daß auch künftighin Hoch Dieselben nur
um desto geneigter bedeutende Personen nach gewohnter
Güte und Neigung empfangen und ausnehmen mögen,
wenn sie zugleich die Bersicherung überbringen, daß
ich unausgesest seh und verbleibe

Beimar ben 2. October 1827.

68.

Un 3. 3. Elfan.

[Concept.]

Herr Banquier Elkan wird hiedurch höflichst erfucht, an Herrn Reinhardt, Hof-Baudepot-Berwalter in Berlin, abermals

50 Thaler preußisch

Goethes Berfe. IV. Mbth. 43. Bb.

98

gegen alsbalbige Erftattung gefällig auszahlen zu laffen.

Weimar ben 2. October 1827.

69.

An Johann Beorg Leng.

Em. Wohlgeboren

vermelbe hierburch mit Bergnügen, daß durch die s Gefälligkeit des Herrn Grafen Alexander Stroganoff eine schöne Folge von sibirischen Mineralien an Serenissimum eingelangt, welche nächstens wieder einpacken und übersenden werde.

Haben Sie indessen die Gefälligkeit, ein Diplom 10 als Chrenmitglied unserer Societät für diesen Herrn auszusertigen und mir zu weiterer Beförderung zu übersenden.

Der ich alles was Ihren und unsern Geschäften Gutes und Glückliches begegnet mit meinen besten 1.5 Wünschen auch für die Fortbauer begleite und mit wahrer Theilnahme mich zu unterzeichnen erfreut bin

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar den 3. October 1827. 3. W. v. Goethe.

# Un Carl Wilhelm Göttling.

# Ew. Wohlgeboren

erhalten hieben das Heldengedicht Rudolph von Habsburg, welches ich bitte mit Aufmerksamkeit zu lesen und sich dadurch zu einem Besuch beh dem Dichter zu bereiten, indem ich Ihnen beh Ihrer vorfehenden Reise ein Schreiben an den hochwürdigsten Berfasser mitzugeben gedenke, welches Ihnen und Ihrem werthen Weggenoffen, wie ich hoffe, eine günstige Aufnahme bereiten soll.

Mit dem Wunsche, Sie bald wieder in unserm Familienkreise zu sehen,

ergebenft

Weimar ben 3. October 1827. 3. 28. v. Goethe.

71.

Un Juftus Chriftian b. Lober.

Hochwohlgeborner,

15

infonders hochgeehrtefter Berr.

Die Nachricht, daß Ew. Hochwohlgeboren Ihr Jubiläum vor kurzem glücklich seherten, hat, wie sie zu uns gelangte, alle Ihre Freunde und Berehrer höchlich erfreut und an die schönen Tage erinnert, w die wir zusammen in jugendlich=männlicher Thätigkeit höchst vergnüglich wirkend zugebracht. Glücklicherweise geht so eben ein Courier nach Petersburg ab, durch welchen wir unsere aufrichtige Theilnohme ungefäumt aussprechen können.

Seht uns das Glück, ein hohes Alter zu erleben, in den unvermeidlichen Nachtheil, soviel Würdige, Gute zu überleben, so sinden wir es um so tröstlicher, wenn wir noch manche werthe, hochgeachtete Freunde als auf diesem Erdenrund mit verweilend begrüßen können.

Gern erging ich mich weiter über manches, was wir früher gemeinschaftlich begonnen und was, ver= 10 hältnißmäßig, bis auf die letzte Zeit getreulich fort- gesetzt worden; aber die Abreise des Boten, welcher Gegenwärtiges befördern foll, drängt zur Kürze, und ich eile nur, im Auftrag meines gnädigsten Herrn benkommendes Schreiben und Paquetchen, auch einiges 15 von mir, zu geneigter Aufnahme mit wenig Worten zu begleiten, wobeh ich, alles Gute wünschend, mich wohlwollendem Andenken für die Folgezeit bestens empfehle.

Berehrend wie vertrauend

gehorfamft

Weimar ben 6. October 1827. 3. 2B. v. Goethe.

72.

An Chriftoph Lubwig Friedrich Schult.

Das werthe Schreiben aus Ems, verehrter Freund, hat mir eine ganz besondere Freude gemacht; denn ich erhalte zwar von Berlin wöchentlich, ich möchte 20

manchmal sagen täglich, die angenehmsten Mittheilungen, doch in den Fächern, in den wir uns
begegneten, ist durch Ihre Abreise eine Lücke entstanden,
die sich schwerlich aussüllen wird. Auch hat jedermann soviel mit den Obliegenheiten zu thun, die der
Tag von ihm fordert, daß er weder rechts noch links
hinsehen kann, sondern sich auf sein eigentlichstes Geschäft beschränken muß. Auch mich nöthigt die
Herausgabe meiner Werke zu großer Sparsamkeit der
schunden; die dadurch entstehenden Forderungen zu
leisten waren wohl nur jüngere Tage hinreichend.
In Physicis und Chromaticis ist mir manches aufgegangen, doch darf ich mich von den Ansichten nicht
hinreißen lassen und die Aussichten nicht verfolgen.

20 das Eleganteste vorgekommen, was ich in dieser Art gesehuche stelle aus meinem gebruckten Tagebuche sie vierekte Thurm auf der Eger Citadelle ist vielleicht das Festeste an Gestein und Bauart; dagegen ist mir der runde in Kinsberg als 20 das Eleganteste vorgekommen, was ich in dieser Art gesehen habe. Eine Stelle aus meinem gedruckten Tagebuche stehe hier zu bequemerer Übersicht:

"Wir begaben uns auf das Schloß Kinsberg am Fuß der Höhe von Laurette; es ift auf stark durch-25 quarztem Thonschiefer gegründet. Der ganz erhaltene, auf dem Fels unmittelbar aufruhende runde Thurm ift eines der schönsten architektonischen Monumente dieser Art, die ich kenne, und gewiß aus den besten römischen Zeiten. Er mag hundert Fuß hoch sehn und steht als prächtige toscanische Colossal-Saule, unmerklich kegelsörmig abnehmend.

Er ist aus Thonschiefer gebaut, von welchem sich verschiedene Reihen gleichsörmiger Steine horizontal sherumschlingen, der Folge nach, wie sie der Bruch liesern mochte; kleine röthliche, die man sast für Ziegel halten könnte, behaupten ringförmig die mittlere Region; graue plattenartige größere bilden gleichsalls ihre Cirkel oberwärts, und so geht es ununterbrochen wis an den Gipsel, wo die ungeschickt aufgesehten Mauerzacken neuere Arbeit andeuten.

Den Diameter mage ich nicht zu ichagen, doch fage ich foviel, bag auf dem Oberboben bes anftogenben Wohnhaufes durch eine urfprüngliche Offnung 15 fich in ben Thurm nothbürftig bineinschauen läßt, ba man benn innerlich eine eben jo ichone Steinfetjung wie außen gewahr wird und die Mauer ichagen tann, welche gehn Fuß Leipziger Dlaaß halten mag. Wenn man nun alfo ben Mauern zwanzig Fuß zugefteht 20 und den innern Raum zu vierzig annimmt, so hatte ber Thurm in ber Mittelhohe etwa fechzig Tug im Durchmeffer; boch hieruber wird uns ein reifender Architett nachftens auftlaren: benn ich fage nicht gu viel, stunde diefer Thurm in Trier, fo wurde man 25 ihn unter bie borguglichften bortigen Alterthumer rechnen; ftunde er in der Rabe bon Rom, fo wurde man auch zu ihm wallfahrten."

Kinsberg finden Sie auf jeder Charte und Sie werden bemerken, wie dieser Thurm gerade auf der Gränze von Böhmen und Bahern stand. Bielleicht ist Ihnen schon bekannt, was rechts und links, nach Franken und Bahern zu von dergleichen Besestigungs-werken gebaut war. Ich habe versäumt, mich hiernach zu erkundigen, doch wünschte ich Ihre Andeutung, und werde mich wegen des letztern beh meinen böhmischen Freunden erkundigen.

10 Wie beurtheilen Sie die Arbeiten Dorows, befonders sein Werk über das Neuwieder Castrum? dieses scheint sehr früh angelegt und sich lange erhalten zu haben. In welche Zeit würden Sie die Gründung desselben sehen?

15 Nun aber bitte um einige Andeutung: wie der Berdacht auf Pomponius Mela gefallen, daß das nach demfelben genannte Werk ein untergeschobenes seh? Wie verschwinden so wunderbar die Autoritäten nach und nach oder werden wenigstens zweiselhaft!
20 Das Studium der Kunftwerke scheint am Ende noch

die größte Sicherheit zu gewähren, doch muß man es ftill für sich treiben, wie so manches Andere. Wie denn die neuere Zeit, statt Theilnahme zu erzeugen, Widerspruch ausheckt.

25 Borftehendes blieb länger liegen als billig, da ich Sie noch immer auf der Reise glaubte und solches, nebst dem das vorige Mal zurückgebliebenen Stein, Fräulein Froriep mitgeben wollte. Nun aber möge bieses Sie zu Hause begrüßen, mir eine baldige Rachricht von Ihrem Besinden bringen, zugleich auch, ob Sie nach einer so langen Reise noch Lust empfinden, uns im Laufe des Herbstes zu besuchen? Kein Jimmer kann ich Ihnen andieten, aber in meiner Rachbarschaft steht eine s ganz artige Wohnung bereit. Wahrscheinlich kommen Sie gerade zu Erneuung meiner Großvater-Würde.

Alles Gute und Erwünfcte!

treu verbunden

Weimar ben 8. October 1827.

Goetbe.

73.

An Johann Wilhelm Schneiber. [Concept.]

herr Staatsminifter v. Goethe wünfct

- 1) eine Ganfeleber-Paftete von mittlerer Sorte in Fahence-Terrine;
- 2) ein Original Körbchen Perigord Trüffeln, mittlere Sorte;
  - 3) Strachino di Lodi zur Probe. Balbigste Ankunft dieser Bestellung wünschend. Weimar den 9. October 1827.

74.

An Friedrich v. Müller.

Fürtrefflich Geftern Abend und heute früh W. d. 10. Octbr. 1827.

G.

15

# An Pierre Charles François Dupin.

[Concept.]

Monsieur le Baron.

Je ne saurois trouver des termes asses expressifs pour Vous peindre la sensation agreable que m'a causee Votre aimable épitre en ce qu'elle me fournit s l'occasion tant souhaittée de Vous assurer directement que depuis bien des années, j'ai su apprecier vos ouvrages qui m'ont toujours eté d'une grande utilité. Il y a déjà plusieurs mois que la lecture de Votre vojage en Angleterre m'occupe, ouvrage d'autant 10 plus precieux pour moi qu'il me dedommage de n'avoir pu visiter en personne cet interessant royome. Je ne passerai pas non plus sous silence Votre ouvrage le plus recent: "Force productive et commerciale de la France" qui en repandant une vive 13 lumiere sur les interets les plus importants de l'humanité, nous facilite la connoissance des mojens pour arriver au but le plus desirable.

Si, d'après Votre jugement, j'ose me flatter que mes ecrits ont aussi contribué en partie a realiser l'objet des voeux et de l'esperance des ames honetes, je me trouve plus que recompensé d'avoir suivi d'un pas ferme ce que, dès ma plus tendre jeunesse j'avois jugé digne d'etre entrepris.

106

Voudries Vous avoir la complaisance de faire noter a l'expedition du Globe ma souscription pour dix exemplaires a cinq francs pour la medaille intentionnee, je ne Vous en serois que plus redevable; me soussignant avec l'estime la plus sentie.

Weimar. 12. Octbr. 1827.

# **76.**

## An Sulpig Boifferee.

Hieben läßt sich ferner die Bemerkung machen, daß daßjenige was ich Weltliteratur nenne dadurch vorzüglich entstehen wird, wenn die Differenzen, die innerhalb der einen Nation obwalten, durch Ansicht 10 und Urtheil der übrigen außgeglichen werden.

Aufgeregt durch vorstehende Werke, zugleich auch durch die mehrfachen Gedichte auf die Berlobung und Abschied und Bermählung unserer theuren Prinzeß kam mir der Gedanke, unsere lebenden weimarischen weichter auf gleiche Weise zu behandeln, und ich vergegenwärtigte mir schnell ihre Lebensgeschichte, die allgemeine Tendenz, die besondern Talente und die Fähigkeiten der Einzelnen; auch machte das wirklich ein hübsches, nicht ungünstiges Bild und sprach unsere setellung zu dem jetzigen dichterischen Jahrhundert recht freundlich aus. Dieser slüchtige Gedanke, der mich einige Tage beschäftigte, konnte leider beh soviel Ablenkungen zu keiner weiteren Folge gelangen.

Hier hatte ich, durch manche Borkommenheiten abgelenkt, den Auszug aus meinem Tagebuche stocken lassen. Ihr lieber Brief vom 1. October, so manche vertrauliche Mittheilung enthaltend, regt mich wieder auf und so sahre fort.

Ende May und Anfang Juni war das ununterbrochene Regenwetter für meinen Gartenaufenthalt höchft unerfreulich, boch hatte ich es überftanden und beffere Tage gehofft, ware nicht die Communication 10 mit der Stadt badurch höchft beschwerlich geworden; ba benn gulett die Untunft bes Berren Grafen Sternberg mich entschied, wieder hineinzugehen. Diefer treffliche Mann berweilte ben uns mehrere Tage und bie mannichfaltigen Unterhaltungen mit demfelben, 15 befonders über naturhiftorifche Gegenftande, waren höchft forderlich. In unferm Foffilien-Rabinett hatte er bie Befälligfeit, eine icone borhandene Sammlung bon Pflangen ber Urwelt in Ordnung ju bringen, wodurch fie erft ihren wahren Werth erhielt; auch 20 fiber bohmifche Ungelegenheiten, alte und neue, biftorifde und prattifche, [gab er] gar vielfache Aufflärung.

Hierauf besuchte uns Herr v. Matthiffon und zeigte, zwar als kluger Reisender, aber boch auch mit 20 wahrem sentirten Antheil, sein Bergnügen an Helena.

Sodann kamen unzählige Engländer und Engländerinnen, die ben meiner Schwiegertochter gute Aufnahme fanden, und die ich denn auch mehr oder weniger sah und sprach. Weiß man solche Besuche zu nuten, so geben sie denn doch zuletzt einen Begriff von der Nation, ja so zu sagen von drey Nationen. Jüngere Männer aus den drey Königreichen leben shier in Pensionen, und so tommt man gar nicht aus der Gewohnheit, über sie nachzudenken. Eigentlich sinden die Irländer in meinem Hause am meisten Benfall.

Und so kam mir denn anfangs Juli des Baron wo Dupin Reise nach England sehr gelegen, ob mir gleich ein solches Werk mit gar zu großer Ableitung droht; auch mußte ich es wirklich beh Seite legen. The Prairies von Cooper führte uns in's westliche Amerika. Die französischen Werke: Les jours des barricades wund Les états de Blois erinnerten an die verworrensten Zeiten. Ich aber ward durch eine Sammlung schottischer Balladen aufgeregt, einige zu übersehen. So darf ich denn auch die schwedische Geschichte szu erwähnen nicht vergeffen], welche ein Hauptmann v. Ekendahl, jeht beh uns gegenwärtig, höchst lobenstwürdig geschrieben hat.

Was meine Werke betrifft, so arbeitete ich fort an den nächsten Lieserungen, besorgte die Correcturen der ersten zum Besten der Octavausgabe, arbeitete san den Wanderjahren und, was mehr ist, an Faust; da ich denn zur dritten Lieserung den Ansang des zweyten Theils zu geben gedenke. Die gute Wirkung

ber Helena ermuthigt mich, das Übrige heranzuarbeiten; Helena bestünde zuletzt als dritter Act, wo sich denn frehlich die ersten und letzten würdig anschließen müßten. Das Unternehmen ist nicht gering, das Ganze ersunden und schematisirt; nun kommt es auf's Glück der einzelnen

Fortfetung nächftens.

treulichst

23. b. 12. Oct. 1827.

Goethe.

#### 77.

## Un Nicolaus Meger.

3hr lieber Sohn, mein theuerster Herr und Freund, traf recht zur guten Stunde beh uns ein. Er sand sich mit Herrn Zelter im Schwan zusammen; wir sahen darauf beide zu Tisch und ein schwas Ber-hältniß knüpfte sich alsobald an. Möge alles dem guten jungen Mann gleicherweise gelingen, woran nicht zu zweiseln ist, denn schon hier hat seine schwa Gestalt und sein anmuthiges Betragen ihm alle Herzen gewonnen. Da er, wie er mir sagte, an Herrn Prosessor Lichtenstein adressirt ist, so wird dieser ihn vorerst am besten zu leiten wissen und ihm seine Studien tag = und stundenweise einrichten helsen. Bernehm ich in der Folge seine Stellung, so kann ich ihn auf manche Weise an wohlwollende und bedeutende Männer empsehlen. An Herrn Rauch habe

nach Ihren Wünschen umftandlich geschrieben und man wird nun sehen, wie fich alles einleitet.

Der wegen seiner eigenen Darstellung so werthe Ring hat sich mir durch das zierlich schmeichelnde Sonett nur um so werther gemacht, deshalb ich denn s meinen Dank wiederholend verdoppele.

Das Sonntagsblatt und die Gesellschaft für vaterländische Cultur gehen in schöner Eintracht zusammen vorwärts. Mir ist besonders angenehm zu sehen, daß Sie und Ihre Freunde umsichtig auf dassenige wirken, 10 was zunächst ersordert wird, was Ihrer unmittelbaren Umgebung Nuhen bringt. Hierdurch unterscheidet sich Ihr Bestreben von so manchen deutschen Zeitblättern, die nichts Besonderes, Gigenthümliches beabsichtigen, vielmehr in's Allgemeine gehen und dadurch einander 15 völlig ähnlich werden, anstatt daß sie sich zu wechsels seitiger Einwirkung bemühen sollten, ihren Charakter verstehend, ihre Bedürfnisse so wie ihre Leistungen anschaulich zu machen.

Dich angelegentlichft empfehlend

ergebenft

Weimar den 15. October 1827.

3. W. v. Goethe.

78.

An C. E. Schubarth.

[Concept.]

3ch faume nicht, mein Werthester, Ihnen anzuzeigen, daß des Herrn Minister v. Altenstein Excellenz, nicht weniger die Personen welche Ihre Angelegenheit begünstigen, in Berlin wieder eingetroffen sind, weshalb benn das projectirte Schreiben alsobald abzusenden wäre.

In Hoffnung eines glücklichen Erfolgs spreche ich ben Wunsch aus, daß Sie mir von dem ferneren Berlauf geneigte Nachricht ertheilen mögen.

Weimar ben 17. October 1827.

#### 79.

### Un C. F. Belter.

Freglich, mein Theuerster, ift es eine ftarte Auf-10 gabe, wenn wir bem guten Tagemenschen zumuthen, folde Bedichte zu fingen und etwas daben zu benten. Forderte man bon mir einen Commentar, fo wurde ich mich erbieten, ein anderes Gebicht zu fchreiben beffelben Inhalts und Behalts, aber faglich und bem 15 Berftanbe juganglich. Gelange es mir, fo wurde ich bich erfuchen, es gleichfalls für die Liebertafel ju com= poniren und folches, ohne ben 3wed zu offenbaren, gleichfalls in Bang zu bringen, alsbann aber bie Aufgabe auszufprechen, man moge fich in biefem Ginne 20 jenes Abftrufe zu verdeutlichen und zuzueignen fuchen. Dergleichen heitere und doch im Grund nugbare und bedeutende Berfuren konnte man fich erlauben, wenn man zusammenlebte; in die Ferne find folde Wirfungen taum bentbar.

112

3d erinnere mich nicht, daß zwifden uns von ben ferbischen Gebichten bie Sprache gewefen; berfaume nicht, dich mit biefen merkwürdigen, für uns auch nach und nach grunenden, blubenden, fruchtenden Brobuctionen unfrer füboftlichen Rachbarn befannt au s machen. Sagt bir eins ober bas andere ber fleineren Lieber gu, fo gonn ihm beinen burchbringenben barmonifchen Ausbruck. Aberhaupt find bie öftlichen Sprachen, die einen fo ungeheuren Raum einnehmen, mit ihren Leiftungen auf bem Wege uns zu inter- 10 effiren. In Brag tommt eine Beitschrift beraus, Die mich mit Bergnugen in jene Buftanbe, die mich fonft fo nah berührten, hineinbliden lagt. Es ift ein fo mannlich ruhiger Sinn in biefen Dingen, ein ftilles Fortichreiten, Schritt bor Schritt, bag, wenn fie bas is Glud haben, noch gehn bis zwanzig Jahre auf diefelbe Beije fortfahren zu tonnen, jo gelangen fie zu philofophisch-literarifcher Frenheit ohne Revolution und bewirten die Reformation im Stillen. Ingwifchen verliert niemand baben, benn ich tenne die hochculti- 20 virten Danner die biefes bedachtig zu leiten wiffen.

Wegen Ternite's farbigen Bilbern habe ich mir nichts anders vorgestellt. Daß der Antauf dortigerseits nicht geschehen, nicht entschieden seh, hatte ich von Herrn v. Müffling vernommen, das Nähere gibt 25 mir dein und des Künstlers Schreiben. Ich sende daher alles nächstens zurück; mag er mir für guten Willen und nächste Erwähnung eine Copie von Phrizus und Helle, auf dem famosen Widder über den Hellespont strebend, zukommen lassen, so werde ich es zum Andenken als ein Behspiel einer trefflichen Kunstzeit werth halten und vorzeigen. Die zwehte Hälfte von skunst und Alterthum bringt unsre redliche Mehnung; die an mich bisher geschehenen Fragen werden dadurch erledigt. Es freut uns, ohne phrasenhafte Wendung das Beste von diesen Arbeiten sagen zu können.

Weimar

treulichft

geschrieben den 11. März, mitgetheilt den 17. October 1827. Goethe.

80.

An E. J. b'Alton.

Sie haben, mein Theuerster, mir einen ganz vorzüglichen Dienst geleistet, indem Sie mein letztes Schreiben
einem Freunde mittheilten, durch welchen dasselbe unserm
15 allerhöchsten Gönner zur Hand gelangen konnte. Denn
indem ich täglich und stündlich nachsinne, wie ich meine
Dankbarkeit für so hohe Gaben auf eine schickliche,
nicht anmaßliche Weise wiederholt aussprechen möchte,
so leistet durch Ihre Vermittlung ein in frehem und
20 treuem Sinn ohne alle Absichten geschriebenes Blatt
den besten Dienst, indem es bezeugt, daß ich nicht nur
für mich jene hohe Wohlthat anerkenne, sondern daß
es mir auch zu Lust und Freude gereicht, die werthesten
Freunde an meinen Empfindungen Theil nehmen zu
25 lassen.

Somit werbe Gegenwärtiges eilig abgesenbet, damit Sie jeder Sorge deshalb überhoben sehn mögen. Laffen Sie von Ihrer fortgesetzten schönen Thätigkeit auch mich fortwährenden Rugen ziehen und bleiben überzeugt, daß ich in aufrichtigster Theilnahme verharre.

Zu eblen allgemeinen und befondern Zweden treu mitwirdend

Weimar den 18. October 1827. 3. W. v. Goethe.

81.

An bas Poftamt in Weimar.

[Concept.]

Sonnabend den 29. September ist ein Brief an Herrn Prosesson Zelter von Berlin, damals in München, wahin abgegangen, hat ihn aber, weil er früher absgereis't, nicht mehr getroffen. Da die bisher erwartete gewöhnliche Rücksendung dieses Schreibens nach Weimar nicht erfolgt ist, so ersucht man das löbliche Postamt, beshalb die nöthige Nachricht gefällig einzuziehen und wie Rücksendung gedachten Briefes von München zu bewirken.

Weimar ben 18. October 1827.

82.

An C. D. Rauch.

Daß Sie, theurer verehrter Mann, im Augenblick eines herben Schmerzens Ihre Gedanken mir zuwenden w und, mit mir sich unterhaltend, einige Erleichterung fühlen, dieß gibt die schönste Überzeugung eines innig geneigten Wohlwollens, eines zarten traulichen Verhältnisses, wie ich von je auch gegen Sie empfinde. Sie beweisen dadurch, daß Sie gewiß sehen meines treusten s Mitgefühls, einer wahren Theilnahme an jenem Unheil, das eine geistreiche Thätigkeit, ein schönes edles Ausüben des glücklichsten Talents in seinen werthesten Bezügen verletzt und in seinem tiessten Grunde beichädigt. Auch mir, beh dem schmerzlichsten Mitwempfinden Ihres Kummers, will es eine Linderung scheinen, wenn ich sogleich erwidernd Gegenwärtiges an Sie abgehen lasse.

Auch mir in einem langen Leben find Ereignisse begegnet, die, aus glänzenden Zuständen, eine Reihe 15 bon Unglück mir in andern entwickelten; ja es gibt so grausame Augenblicke, in welchen man die Kürze des Lebens für die höchste Wohlthat halten möchte, um eine unerträgliche Qual nicht übermäßig lange zu empfinden.

Diele Leidende find vor mir hingegangen, mir aber war die Pflicht auferlegt, auszudauern und eine Folge von Freude und Schmerz zu ertragen, wodon das Einzelne wohl schon hätte tödtlich sehn können.

In solchen Fällen blieb nichts weiter übrig als alles, was mir jedesmal von Thätigkeit übrig blieb, abermals 25 auf das regfamste hervorzurufen und, gleich einem, der in einen verderblichen Krieg verwickelt ist, den Kampf so im Nachtheil als im Bortheil kräftig fortzusehen.

Und fo hab ich mich bis auf ben heutigen Tag

durchgeschlagen, wo dem höchsten Glück, das den Menschen über sich selbst erheben möchte, immer noch soviel Mäßigendes behgemischt ist, welches mich von Stund zu Stunde mir selbst angehörig zu sehn ermahnt und nöthigt. Und wenn ich für mich selbst, um gegen das, was man Tücke des Schicksals zu nennen berechtigt ist, im Gleichgewicht zu bleiben, kein ander Mittel zu sinden wußte, so wird es gewiß jedem heilssam werden, der, von der Natur zu edler, frehschaffender Thätigkeit bestimmt, das widerwärtige Gesühl unvorsesseschener Hemmung durch eine frisch sich erprobende Kraft zu beseitigen und, insosern es dem Menschen gegeben ist, sich wieder herzustellen trachtet.

Borstehendes, aus eigensten Ersahrnissen Herzgeslossens möge bezeugen, daß beh dem traurigen 18 Fall, der Sie betroffen, das Andenken früherer Leiden durchaus in meiner Seele rege geworden und daß zugleich alles, was mir hülfreich gewesen, mein Geist wieder hervorries. Möge diese herzlichste Theilnahme Ihren Schmerz, den sie nicht heilen kann, wenigstens wagenblicklich zu lindern das Glück haben. Mit Erwiderung aller freundlichen höchst willkommenen Grüße.

Bon Künftlern und Kunftwerken, von Meistern, Gesellen und Schülern lassen Sie mich nächstens reben, und in manchen Anfragen, Wünschen und hoffnungen 20 meine Theilnahme aussprechen.

treulichft

Weimar ben 21, October 1827. 3. 28. v. Goethe.

## Un Chriftian Dietrich v. Buttel.

## Ew. Hochwohlgeboren

verfehle nicht alfogleich zu vermelden, daß die angenehme Sendung, mit dem geneigten Schreiben vom 12. October, glücklich am 21. angekommen und mir wie meinem Sohne beh'm Auspacken eine heitere Stunde verliehen hat, nicht weniger, wie fie jetzt gesondert und geordnet vor uns liegt, zu nicht geringem Bergnügen gereicht. Sodann fordert die höchst anschauliche Darftellung des merkwürdigen Felsens, begleitet von austreichenden Belegen, den lebhaften Dank der Naturfreunde, besonders in der Mitte des Continents, von mir am meisten, der ich nach klarer Ansicht solcher Dinge immer mehr Berlangen trage, je weniger ich mich vom Orte zu bewegen die Frenheit habe.

3ubörderst aber will ich bemerken, daß die mir früher zugekommene Notiz: als bestehe die Insel Helgoland aus Porphyr oder gründe sich auf demselben, sich wohl aus einer flüchtigen Beschauung des rothen Sandgesteins herschreiben mochte, wogegen Ihre genaue Beobachtung und Nachsorschung den Granit als Unterlage eines mergelartigen Sandgesteins nunmehr höchst wahrscheinlich macht. Die wunderlich ausgespüllte Westseite, die sanster sich absenkende Oftseite, die kalkartige Vorlage, alles wird recht deutlich und anschaulich.

October

118

barlichst anerkannt, benn ich will nicht läugnen, daß in meinen geologischen Träumen ein Porphyr an dortiger Stelle mich einigermaßen incommodirte.

Die Reste früherer Organisationen des alten Oceans rusen immer zu neuen Betrachtungen auf; die ber- s ties'ten Ammoniten, die umties'ten Belemniten mit den gleichfalls mineralisch ergriffenen Holzresten deuten allerdings dahin, daß Eisen und Schweselsaure sich so gern und heftig vermählen, wenn sie nur irgend einen Thalamos sinden, wo sie sich in einander fügen w und gestalten können.

Wie nun zu gleicher Zeit der saure Kieselstoff, sich mit dem Kalt verbindend oder sich davon scheidend, den Feuerstein an und vor sich, am liebsten aber an und in einem organischen Wesen hervorbringen mag; 10 solches werden wir, wie vieles andere, sehr gern mit Augen schauen, ohne es durchaus begreifen zu wollen.

Nehmen Sie fodann den besten Dank für die hinzugefügten organischen Gebilde, wo sich Leben auf Leben erzeugt und vom Berlebten sich nährt. So ist w benn auch das lehte Frischlebendige, der wohleingepackte Igel, mit allen seinen Stacheln auf das vollkommenste zu uns gelangt.

Manche Bemerkungen laß ich nun ben Seite, bamit bas Gegenwärtige nicht verspätet werbe, und gedenke 20 nur, daß im Lause dieses Monats herr v. henning, sodann herr Prosessor hegel ben mir einsprachen, welche ich noch immer unter die thätigen chromatischen Freunde rechnen darf, wie sie denn mich auch dießmal auf einige bedeutende Phänomene aufmerksam zu machen die Gefälligkeit hatten und mit Behfall vernahmen, daß am Rande der Nordsee sich gleiche Neigung unabläffig bewähre.

Hierbey kommt mir in Gebanken, daß es einige Schwierigkeit hat, meine Farbenlehre im Buchhandel zu beziehen; deswegen hoffe ich, es wird dortigen Wohlwollenden nicht unangenehm sehn, wenn ich ein Gremplar übersende; es geschieht irgend einem dortigen Freunde hierdurch wohl einiger Dienst.

überhaupt wenn Sie, beh Ihrer Entfernung von literarischer Circulation, irgend etwas für Ihre Zwecke zu wünschen hätten, so würde solches sehr gern besorgen.

Is Ihr Kästchen ist in 12 Tagen zu mir gekommen, die Mittheilungen aus der Ferne werden immer schneller und leichter, und es sollte mir sehr angenehm sehn, für die übrige Zeit meines Lebens, für mich wie für Freunde, behenderen Genuß und bequemere Bortheile zu zu bewirken.

In treuer Theilnahme verharrend Weimar den 23. October 1827. J. W. v. Goethe.

84.

An J. F. v. Cotta.

Em. Hochwohlgeboren

bante jum allerbesten daß Sie aussprechen wollten, 25 wovon ich zwar schon überzeugt war: daß Sie den größten Antheil nehmen an der hohen Gnade, welche mir durch Ihren jesigen Landesherrn geworden ist. Einem solchen außerordentlichen Manne an irgend einem Orte, auf irgend eine Weise persönlich aufzuwarten, wäre jederzeit ein erwünschter Borzug gewesen. Die Art aber, wie ich mich Seiner Gegenwart erfreute, übertrifft doch alles was die kühnste Hoffnung und der verwegenste Wunsch sich hätten ausdenken können. Sie haben, wie ich höre, auf eine höchst bedeutende Weise den Antheil erklärt, den Sie an we den Unternehmungen dieses merkwürdigen Herrn zu nehmen gedenken; ich erfreue mich darüber und wünsche den besten Ersolg auf's herzlichste.

Run aber lassen Sie mich ben nochmaliger Durchsicht Ihres Schreibens vom 12. April aufrichtig eine 18
Eigenheit, einen Fehler gestehen, über welchen man
sich im Lause meines Lebens öfters beklagt hat. Ich
habe nämlich, wenn zwischen Freunden, nothwendig
Berwandten und Berbundenen sich einige Differenz
hervorthat, immer lieber geschwiegen als erwidert; 20
benn in solchen Fällen bleibt ein jeder doch einigermaßen auf seinem Sinn, und so entstehen aus gewechselten Außerungen neue Differenzen und die Mißverstände verwickeln sich anstatt sich aufzuklären.
Dagegen habe ich gefunden, die Zeit seh die eigenklichste 25
Bermittlerin; in derselben entwickeln sich Handlungen,
die einzige Sprache, die zwischen Freunden giltig ist,
um das wahre Berhältniß auszudrücken. In dem

121

gegenwärtigen Falle barf ich verfichern: baß wenn ich hatte voraussehen können, Sie würden jene Außerung, daß ein Mitwirken des lebenden Autors der Ausgabe seiner Schriften vortheilhaft sehn müsse, sich zu Gesmüthe ziehen und als einen Vorwurf ansehen, [ich] sie sehr gerne zurückgehalten hätte und deshalb mit Ihnen vorher conserirt zu haben wünschte. Daß ungünstige Umstände die Mängel jener so verschrieenen Schillersichen Ausgabe hervorgebracht, war ich längst überzeugt.

Laffen Sie also beiderseitigen guten Willen sernerhin unserm neuen Unternehmen zu Gute kommen;
die veränderte Eintheilung ist nach Ihren Wünschen
geschehen, das Publicum sieht sich durch unerwartete
Einschaltungen überrascht, und ich werde sorgen daß
is die dritte Lieserung abermals etwas der Art enthalte.
Der erst bewiesene Unwille verliert sich nach und nach,
und so wird es mir angenehm sehn von Zeit zu Zeit
zu vernehmen, wie sich die gute Mehnung auch durch
reichlichere Subscription auszeichnet.

20 Was von hiefiger Seite gegen den gothaischen Nachbruck geschehen können, ist ersichtlich aus behkommendem Wochenblatte. Leider ist in Deutschland hierüber sobald noch nichts Allgemeines zu hoffen; Preußen und Hannover haben ein Specialcartell geschlossen, die 25 Regierungen überhaupt sind immer nur gewohnt, das Industriell-Technische was ihnen Nutzen bringt zu beachten, Autor und Berleger sind dagegen wenig vermögend. Indessen werde eben behkommendes Publicandum jum Anlaß nehmen, beh bem Herzoglich Coburgischen Minifterium geziemende Borftellung ju thun.

Herr Professor Zelter welcher, von München tommend, höchstvergnügt und gestärkt ben mir einstehrte, dankt nochmals zum allerschönsten für die freundliche Aufnahme und empsiehlt sich mit mir zugleich Ihnen und Ihrer theuren Frau Gemahlin auf das allerbeste.

So hochachtend als vertrauend

unwandelbar

10

Weimar ben 24. October 1827. 3.B.v. Goethe.

85.

### Un C. F. Belter.

Wenn es gleich höchst löblich und erfreulich ist, daß alte Freunde sich wieder begegnen und auf's neue vereinigen, so scheinen sie doch gleich wieder unter 12 Einstuß und Gesehen des Tags zu stehen, so daß sie gleichfalls der Nichtigkeit vorübersliehender Stunden ausgeseht sind. Diese Betrachtungen macht ich nach deiner Absahrt, einigermaßen verdrießlich, im Bemerken, daß gerade das Wichtigkte mitzutheilen versäumt worden. Die Reliquien Schillers solltest du verehren, ein Gedicht das ich auf ihr Wiedersinden al
Calvario gesprochen, serner eine Novelle der eigensten
Art, kleiner Gedichte mancherley, drunter eine Samm-

lung mit ber Rubrit: Chinefische Jahreszeiten, und was diesem noch alles sich hätte anschließen können und follen.

Bielleicht ift es nicht wohlgethan, daß ich dergleichen 5 hinterdrein sage und klage; warum sollte man aber nicht auch des Bersäumten gewahr werden, wenn des Gewonnenen und Genossenen so viel ist.

Erfolge bir alfo ber befte Dant für beine liebwerthe Gegenwart, daber mir manches Gute und Liebe 10 geworden und geblieben ift. Dante Beren Begel für feinen Befuch, benn ich barf nicht fagen, wie troftlich es mir erscheint, daß mir, an meine Wohnung Gefeffelten, von allen Orten und Enden ber foviel Rlares und Berftandiges ju Theil wird; benn taum 15 ift mir durch genannten Freund fo manche Auftlarung über die Barifer Buftanbe geworben, fo trifft Berr Graf Reinhard ein, von Christiania in Norwegen gurudfehrend, und überliefert mir einen hellen Begriff bon jenen norbifchen Buftanben. Bon Beften 20 tommt mir jugleich eine Befchreibung der Infel Belgoland mit ichonen Belegen unorganischer und organifcher Ratur, confolidirte Refte des Urlebens und noch gang frifche Beweife bes Fortlebens und Birtens bes ewigen Weltgeiftes. Und fo ward mir eine ichone 25 Fortsetzung beffen, was eure Gegenwart mir fo reich= lich gewährt hatte.

Und fo bleibe Gegenwärtiges nicht länger gurud. Bermelbe mir balb etwas von beinen Zuftanben,

October

124

auch kläre mich auf über bas Unglück was Rauchs betroffen hat; ich habe mir barüber als Welt- und Menschenkenner einige Hypothesen gemacht und bin neugierig, wie nah ich das Ziel berührt habe.

Gilig und treulich

Weimar ben 24. October 1827.

Goeth

86.

An C. 2B. Göttling.

Em. Wohlgeboren

bemertten neulich, als ich bas Bergnugen hatte, Sie ben uns ju feben, daß es wohl gerathen fenn möchte, wenn in Runft und Alterthum einiges über bas hohe 10 Berdienft der zwehten Ausgabe ber romifchen Geschichte von Riebuhr gesprochen würde. 3ch bin berfelbigen Aberzeugung, nur bag ich nicht im Stande bin, mich gegenwärtig auf ben Grad ju fammeln, um fiber biefen Gegenftand etwas wahrhaft Burdiges ausgu- 15 fprechen. Run haben aber Em. Bohlgeboren als Meifter biefes Fachs gebachtes Wert gewiß icon burch und burch geschaut und erprobt, und ich bürfte daber wohl die Gefälligfeit hoffen, daß Gie in Rurge gufammenfaffen mochten, was befonders in diefem Werte 20 hervortritt, wovon Sie neulich icon einige Winte gaben, benn es mare bier weber bon Unzeige noch Recenfion die Rede. Auf Oftern war meine Abficht abermals ein Seft hervortreten ju laffen in möglichft

1827.

125

prägnantem Inhalt, und hieben würde ein Aufsat von Ihrer Hand gewiß willkommen sehn. Sie würden dadurch auch in Abwesenheit freundlich auf Ihr Baterland einwirken.

Mich beftens empfehlend und mir und den Meinigen geneigte Theilnahme auch forthin wünschend.

Hochachtungsvoll

ergebenft

Beimar ben 24. October 1827. 3. 2B. v. Goethe.

87.

An Friedrich Wilhelm Jofeph v. Schelling.

Gräfin Fritsch hat mir schon einigemal höchst angenehme Gaben von ihren Reisen mitgebracht, die lehte war höchst erwünsicht, ein Schreiben von Ihrer Hand, mein theurer verehrter Freund. Denn seit den früheren Anfängen einer gemeinsamen Bildung sah ich mich sar oft nach Ihrem Thun und Treiben um, woraus ich jederzeit eine freundliche und glückliche Anregung erfuhr. Lange haben Sie sich vor uns verborgen gehalten, und es freut mich Sie nun wieder auftreten zu sehen, berusen von einem Fürsten, der die Thätigeteit des Jahrhunderts zu beschleunigen und zu benuhen weiß.

Wäre mir irgendwo das Glück bereitet gewesen, ihm persönlich aufzuwarten, so hätte mir schon dieß zum größten Bortheil gereichen müssen; nun aber macht die Art, wie er sich uns zu nähern geneigt war, eine Spoche in meinem Leben, glänzend wie die, welche ihm in der Weltgeschichte bereitet ift. Mehr darf ich nicht hinzusügen, als daß ich Sie glücklich schäße, zu seinen hohen Zwecken mitwirken zu können.

Willtommen ist mir gar mancher Reisende, der von Ihnen und Ihren Zuständen zu erzählen hat. Grüßen Sie zum allerschönsten die theure Gattin, deren liebes Andenken in der Form schmackhaft vegetabilischer Gaben mir vor einiger Zeit höchst angenehm wegewesen und dankbarlichst aufgenommen worden. Lassen Sie mich von Zeit zu Zeit vernehmen, wie Sie in Ihrem Geschäft fortschreiten, damit die spätern Jahre den früheren ähnlich und die gemeinsame Wirkung erfreulich werde. Die schon früher angedeuteten und 1s nun akademisch angezeigten und zugesagten Welkalter behalte ich sehnsuchtsvoll im Auge.

Trenanhänglich unwandelbar

Weimar ben 26. October 1827.

Goethe.

88.

# Un 3. S. Meyer.

Mögen Sie, mein Theuerster, durch Betrachtung des Homerischen Bildes, durch Lesung meines kleinen Auffahes sich bewogen fühlen, Ihre früheren Notamina deshalb aufzusuchen. Heute Mittag hoffe ich Sie beg uns zu sehen und das Weitere fo wie manches Andere zu besprechen.

treulichst

Weimar den 26. October 1827.

**B**.

89.

An Beinrich Carl Friedrich Beucer.

5 Ew. Hochwohlgeboren haben mich durch Übersendung des für uns Weimaraner wichtigen Zeitungsblattes ganz besonders verpflichtet; mein Dank jedoch würde sich verdoppeln, wenn Sie mich vor dem androhenden Viertelduzend frauen10 zimmerlicher Tragödien beschützen und diesen Kelch ablenken wollten. In Hossnung balbiger mündlichen Unterhaltung

gehorfamft

Weimar ben 26. October 1827. 3. W. v. Goethe.

90.

### Un 2B. Reichel.

- bermelde fcleunigst die glüdliche Antunft der vollständigen zweyten Lieferung meiner Werte Sedezausgabe unter Areuzband, so wie der begonnenen Octavaus-
  - Bas Sie hie und da bemerkt und wie Sie nachgeholfen, erkenne durchaus dankbar. Den Mangel auf dem Titel habe frehlich und ungern gesehen;

gabe.

weil man aber in alten Tagen manches hingehen läßt, was man in jüngeren gerügt haben würde, so unterließ ich's anzuzeigen, und thut mir leid, daß auch ich in diesem Sinne Schuld an dem mehreren Auswand habe.

hieben folgen noch einige Defiderata zu dem dritten Bande, Bemerkungen zu dem vierten, welche fich glücklicherweise auf wenig Druckfehler beziehen.

Für mich ift es große Beruhigung, diese Angelegenheit in Ihren Händen zu wissen; sie ist überhaupt 10 von so bedenklicher Art, daß ich wohl wünschen darf, die noch übrigen dreh Biertel mit Ihrem treuen Behstand durchgeführt zu sehen. Senden Sie mir doch auch, wie ein Band der Octavausgabe behsammen ist, ein Exemplar auf Schweizerpapier mit der sahrenden 12 Post; ich würde es sauber binden lassen und vorzeigen. Es ist überall viel Nachstrage nach der Octavausgabe.

Mit den beften Wünschen und Hoffnungen, bertrauend fernerer Theilnahme, empfehle mich geneigtem 20 Andenken.

Ergebenft

Weimar ben 26. October 1827. 3. 2B. v. Goethe.

91.

Un Friedrich b. Maller.

Wenn schon Ew. Hochwohlgeboren dießmal nicht gang aus frehem frohen Willen sich in München be- 25 finden, so begrüße doch Dieselben daselbst auf's beste und wünsche Glück, daß Sie in dem Falle sind, Ihro Majestät dem Könige persönlich lebhaft unsern Dank auszusprechen; auszudrucken, wie sehr wir empfinden, daß er durch theilnehmende Gnade unser Thun und Streben auf's innigste und kräftigste gefördert und seinen so großen und herrlichen Wirkungskreis auf's neue weit und würdig ausgebreitet hat.

Durchbringen Sie sich von allem dem was dort 10 geschieht, damit wir in der Ferne immer mehr einen klaren gründlichen Blid dorthin wenden, wo so vieles geschieht was den größten Einsluß auf unsre hochebewegte Zeit hat und haben muß. Gar manches vernahm ich durch Bermittlung Zelters und anderer Freunde, und nun hoffe ich durch Sie, mein Theuersster, eine recht vollständige Erfüllung. Können Sie mir das auf einem Behblättigen bezeichnete Werk gefällig mitbringen, so geschieht mir ein großer Dienst; ich habe solches durch den Buchhandel bisher nicht 20 erhalten können.

Übrigens war diese Tage her Ihre Gegenwart durchaus vermißt: die Herren Zelter und Hegel, der junge Meher und sonstige bedeutende Gäste hätten durch Ihre Gegenwart an Unterhaltung auf jede Weise gewonnen und dagegen auch manches wieder zu Gute gegeben. Wenn nun aber zuletzt Graf Reinhard mit Gattin und Sohn aus Norden eintraf, so ward der Mangel Ihrer Gegenwart erst besonders sühlbar.

Ihre Frau Gemahlin wird freundlich berichten, wie es beh dem frohen, leider einzigen Mittagsmahl zugegangen. Bater und Sohn haben zu Gattin und Stiefmutter ein gar zartes liebevolles Berhältniß, das fie alle Unbilden einer schweren und gefährlichen weise gefaßt übertragen ließ. So hat auch das Kleeblatt beh Hof und durchaus den besten Eindruck gemacht. Ich habe nicht zu sagen, daß die Dame sich in Heiterkeit und Anmuth immer gleich bleibt und auf jede Umgebung günstig wirken muß.

Die zwehte Lieferung meiner Werke ift, wenigstens in Aushängebogen, angelangt; neue Forberungen aber entwickeln sich täglich; ein Hest von Kunst und Alterthum bereite vor, es soll mich freuen, wenn Sie mir irgend etwas auch zu diesem Zwecke von Süden warückbringen. Hofrath Meher ist wohl und munter aus dem Baterlande in Weimar gern und mit Vergnügen eingetrossen; er gesteht, daß er sich dort wie ein erwachender Epimenides gefühlt, und ob er gleich alles lebendig, thätig und bestrebsam gefunden, doch von gern in das Thüringen zurückgekehrt seh, wo das Industrielle zwar auch in Ehren, aber doch vom Geiste einigermaßen im Gleichgewicht gehalten wird.

3weh übersetzungen der Berlobten beschäftigen mich und Riemern an den herkömmlichen Abenden; 25 wir vergleichen sie mit dem Original, welches durch diese Folien erst recht in seinen höchsten Glanz hervorgehoben wird. Bon wieviel andern Dingen hatte ich nicht noch ju fprechen; da möge benn auch für die Rudtehr manches aufbewahrt febn.

Gibt 'es die Gelegenheit, so wünscht ich, Sie gaben eine meiner Medaillen an Herrn v. Martius mit meinen besten Grüßen. Durch eine wunderliche Complication hat, soviel ich weiß, dieser werthe Mann noch keine derselben empfangen, da sie ihm doch unter den ersten zugedacht war.

Nun aber, indem ich schließe, muß ich vermelden, baß Ottilie sich noch in demselben Zustand besinde, wie Sie solche verlassen haben. Bor alten Zeiten behauptete man, auf eine so langsame Weise würde sich der Antichrist in die Welt schleichen, und mir scheint bedenklich, daß das rationalistische Weimar is sie in diesem Augenblick mit noch größerm Unheil bedrohen dürfte.

Möge allen alles gelungen fehn, wenn wir uns wiedersehen.

Giligft wie treulichft

20 Weimar den 27. October 1827. J.W. v. Goethe.

Schließlich bemerke noch ausgesprochener als im Borigen: daß es sehr schon wäre wenn Sie mir eine Correspondenz daselbst in literarisch-artistischem Sinne einleiten könnten; was vor Weihnachten anlangt, kann in das nächste Stück von Kunst und Alterthum aufgenommen werden. Es sollte mich freuen, etwas Angenehmes dorthin zurücktlingen zu lassen.

92.

### Un C. F. Belter.

Du kannst dir nicht vorstellen, mein Theuerster, welch einen hübschen Abschluß zu deinem harmonischen Reisegesang diese verdrießliche Coda zu genießen gibt; laß dich's nicht reuen wie so manches andere; wobeh ich aber gern gestehe, daß es mich doch einigermaßen sewundert hat, im Flor des neunzehnten Jahrhunderts einen Philosophen zu sehen, der den alten Borwurf auf sich lud, daß nämlich diese Herren, welche Gott, Seele, Welt (und wie das alles heißen mag was niemand begreift) zu beherrschen glauben, und doch gegen wie Bilden und Unbilden des gemeinsten Tages nicht gerüftet sind.

Inliegend\*) ein Paquet an Herrn Geh. Rath Streckfuß. Nach einigen vorläufigen Rotizen ersuche ich ihn um Behträge zu Kunst und Alterthum. Da mir so 18 vieles an- und aufliegt und ich aufgefordert, ja gedrängt werde, diese Hefte fortzusehen, so habe ich alle Ursache, mich nach wackern Theilnehmern umzusehen.

Haft du irgend etwas das du dem Druck übergeben möchtest, so theile es mit, ich werde es wie 20 immer mit Ernst und Fleiß durchsehen. Habe ich etwas daben zu erinnern oder daran zu mäteln, so

<sup>\*)</sup> NB. Gine an bich gerichtete Sendung ift auf die fahrende Post gegeben.

meld ich es zu fernerem Berathen. Bis Weihnachten haben wir Zeit, alsbenn bent ich abzuschließen.

Laß mich nun auch von etwas Widerwärtigem fprechen: Doris Brief an Ulriken gibt mir einen s Blick in den traurigsten Zustand des schönen und guten Mädchens; hier ist nicht an Heilung eines großen übels, sondern nur an Linderung zu denken, und du hast wohl selbst deh dem Berweilen in unserm Kreise gefühlt, welches peinliche Stören und welchen aus Ulrikens gleich unheilbarem Zustande hervorgeht.

Aber was foll ich zu dem Rauchischen Falle sagen? dieser scheint sittlich verlehend zu sehn und um desto schlimmer zu erdulden. Ich empfinde ihn sehr peinlich. 15 Sage das Rähere!

Du thatest wohl, die Welt einmal wieder in ihrer verwegenen Regsamkeit zu beschauen, das geht denn immer fort und vorwärts wie eine Belagerung; niemand kümmert sich, wer in den Tranchéen oder beh einem Ausfalle zu Grunde geht; was zuletzt erstürmt wird wollen wir nicht genau ersorschen.

Daß mein Brief nach München zu dir gelangt ift, freut mich sehr; beh demselben will ich nur bemerken, daß der Blut- und Circulations-Schulze sich beh mir keineswegs empfohlen hat, indem er auf eine recht anmaßlich-jugendlich-ungeschickte Weise meiner früheren Bemühungen im botanischen Fach gedenkt und mir zum Borwurf macht: daß ich vor vierzig Jahren nicht völlig gethan habe was bis jest noch nicht geleiftet ift.

Andererseits hat euer Link, den ich nicht schelten will, weil du ihm gewogen bist, neuerlich [bey] einem gewissen Anlaß, wo er nothwendig meiner Wetamor- phose der Pflanzen hätte gedenken sollen, dieselbe mühsam verschwiegen und einen alten Linneischen, zwar geistreichen aber nicht auslangenden Einfall wieder hervorgehoben. Es ist mir doch als wenn selbst gute und vorzügliche Menschen an gewissen wagen, unter gewissen Umständen, nichts zu taugen verdammt wären.

Hätte ich mich nicht in die Naturwissenschaften eingelassen, so wäre ich nie zu dieser Einsicht gelangt; benn in sittlichen und äfthetischen Dingen läßt sich das 13 Wahre und Falsche niemals so in die Enge treiben; im Wissenschaftlichen aber, wenn ich redlich gegen mich selbst bin, muß ich es gegen andere sehn, und so gereut mich die undenkliche Zeit nicht, die ich auf dieses Fach verwendet habe; denn nach meiner Behand= 20 Lung muß zeder Tag, muß Gönner und Widersacher mich sördern, sie mögen sich stellen wie sie wollen.

In Gile treulichft.

Weimar den 27. October 1827. 3. W. v. Goethe.

93.

## Un U. F. C. Stredfuß.

[Concept.]

[27. October 1827.]

Em. Hochwohlgeboren

angenehmes Schreiben drückt meine ganze Überzeugung auß: daß die persönliche Bekanntschaft, daß Siegel eigentlich auf jedes wahre sittliche Berhältniß zu brucken, gefordert werde, und ich zweifelte nicht, daß Sie von mir mit gleicher Empfindung scheiden würden. Lassen Sie es fortan also bleiben und [uns] eine lebendige Thätigkeit gemeinsamlich befördern.

Sie haben in dem Försterischen Tagesblatt so wie in einem Briese an mich über die Verlobten so rein und treulich gesprochen, daß man es Ihnen nachzuthun nicht hoffen darf. Mögen Sie mir für Kunst und Alterthum einen solchen Aufsatz zusenden, der die Verbienste dieses uns so werthen Romanes ausdrückte, so würden Sie mich sehr verbinden. Ich sammle zu einem neuen Stücke von Kunst und Alterthum, das ich recht prägnant machen möchte, und habe deshalb schon mehrere Freunde zu Hülse gerusen.

Der erste Theil des Romans ist nun zwehmal überpet in meinen Händen, von Lehmann und Bülow.
Ich vergleiche nun Abends mit Riemer diese beiden Arbeiten mit dem Original; dieß ist eine der schönsten und fruchtbarsten Unterhaltungen. Wie Geschichtserzählung mit episch-dramatischer Darstellung sich im Conflicte zeigt, ift in biesem Falle höchst merkwürdig zu sehen. Frehlich wenn ein Werk wie dieses, woran Manzoni einen großen Theil seines Lebens, ja man darf wohl sagen, von Jugend auf gearbeitet hat, nun mit Berlegerschnelle in ein fremdes Idiom hinübergetrieben wird, da ist frehlich das Höchste nicht zu fordern. Möge das was wir darüber zu sagen haben für eine zwehte Auslage zum Ruhen gebracht werden.

Zugleich sende ein neues Trauerspiel: Antonio Foscarini, welches angenehm sehn wird, wenn Sie es 10 noch nicht kennen sollten. Möchten Sie gleichfalls in einer kurzen Anzeige Ihre Gedanken über den Werth desselben aussprechen, so geschähe mir ein besonderer Gefallen. Ich muß meine Gedanken jeht anderer Orten zusammenhalten und darf sie auf nichts Frem- 15 des, am wenigsten auf Tragödien hinwenden.

Haben Sie irgend ein Werk in ausländischer Literatur, worüber Sie mit wenigem Ihre Gefinnung aussprechen möchten, so thun Sie es und geben mir Kenntniß davon. Die Producte der verschiedenen Wationen gehen jest so velociferisch durch einander, daß man sich eine neue Art, davon Kenntniß zu nehmen und sich darüber auszudrucken, verschaffen muß. Können Sie sich entschließen, hieran Theil zu nehmen, so sende den intentionirten Inhalt des nächsten Stückes, auf alle Fälle gegen Ende des Jahres. Wenn man auch nicht auf Universalität hinarbeitet, so scheint es mir im Augenblicke nöthig darauf hinzudeuten.

Mit den beften Bunfchen und Hoffnungen bertrauend und theilnehmend.

Weimar ben 26. October 1827.

94.

Un Ernft Fleifcher.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

s sowohl als Herrn Abolph Wagner bin ich viele Berpflichtung schuldig für die schöne Gabe die ich beiden verdanke. Möge Behliegendes für Sie den Werth haben, daß Sie sich gern dabeh meiner und der Zustände erinnern, die mir in Ihrer Nachbarschaft glückstäde Tage gewährten, wie ich sie allen Wohlwollenden von Herzen wünsche. Der ich, Ihrer ausgezeichneten Thätigkeit alle Begünstigung des waltenden Geschickes hoffend, geneigtem Andenken mich bestens empsehle.

Weimar ben 29. October 1827.

95.

# An J. S. Meger.

Sieben sende, mein Theuerster, das versprochene Büchlein mit der Bitte, die Seite zu bezeichnen, wo Sie den Namen Oudet, eines französischen Kriegsmannes, mit Lob genannt finden. Es ist auch sonst schon in manchem Sinne eine bedeutende Person. Vielselcht sprechen Sie heute Abend auf ein Stündchen ben mir ein.

Weimar ben 29. October 1827.

96.

An Gottlob Beinrich Abolph Bagner.

Indem ich mich, mein Werthefter, nach irgend einem Zeichen umsehe, womit ich besser als mit Worten den freudigen Dank ausdrückte, welchen ich ben'm Anblick der herrlichen Gabe empfinde, die Sie mir verleihen wollen, fällt mir ein Gesäß in die Augen, swelches mich zu mancherleh Gedanken veranlaßt. Ich habe mich dessen viele Jahre in Freude und Leid bedient und es erscheint mir als ein Zeuge der vielfachsten Ereignisse.

Bedienen Sie sich besselben gleichfalls und erfrischen 10 mein Andenken beh'm Genusse des Getränks, das so wohl als die Poesie zu den schönsten Erzeugnissen ge- hört, durch welche des Menschen Geist und Wit die Natur zu überbieten trachtete.

Auch der köftliche Gehalt in würdiger Umgebung, is ben ich Ihrer und Herrn Fleischers Freundlichkeit verdanke, bleibt mir stets zur Seite; es ist eine vollständige Bibliothek, die wohl hinreichend ware, ein ganzes Leben zu beschäftigen und den vollständigen Menschen auszubilden, daher ich Ihnen Glück wünsche, waß Ihre Thätigkeit bis in das Einzelne dieser geheimenisvollen Schähe sich zu verienken den Muth hatte.

Für jest und fünftig Ihrem geneigten Andenken mich empfehlend

ergebenft

Weimar den 29. October 1827.

3.W. v. Goethe.

97.

## An Treutel und Burg.

[Concept.]

[30. October 1827.]

Ew. Wohlgeboren
erlauben daß ich in Nachstehendem Deroselben Gefälligteit in Anspruch nehme. Schon im Juli dieses Jahrs
vermeldete mir Sir Walter Scott, er habe Ihrer
Sandlung den Auftrag gegeben, mir ein Exemplar
von dem Leben Napoleons zu übersenden, welches
jedoch dis jeht noch nicht beh mir eingelangt ist.
Herr Münderloh, hiesigen Orts angesehener Kaufmann, übernimmt diese Angelegenheit in Erinnerung
vo zu bringen und, insofern ihm gedachtes Exemplar überliesert wird, es mitzunehmen und mir einzuhändigen.

Der ich, mich zu geneigtem Andenken bestens empfehlend, die Ehre habe mich zu unterzeichnen.

Weimar den 29. October 1827.

98.

Un Friedrich Johannes Frommann.

[Concept.]

15

Em. Wohlgeboren

fende hieben die Probedrücke der beiden kleinen Gedichte dankbar zurück; mein Sohn ist der Mehnung, man möge die alten Überschriften behbehalten, um jener frohen Epochen sich jederzeit daben zu erinnern. Durch weitere geneigte Besorgung verpslichten Sie uns auf's neue.

Der letzte kurze Aufenthalt hat mir das werthe Jena wieder so frisch und lebendig vor Sinn und Auge gebracht, daß, wäre die Jahrszeit nur nicht so vorgerückt, Sie mich gewiß schon wieder gesehen hätten. Freundschaftliche Unterhaltung und reichliche Belehrung würden mich wie sonst zu fesseln ihre Kraft ausüben.

Mit den beften Empfehlungen mich unterzeichnend.

99.

### Un C. E. Belbig.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

lege hieben eine Rechnung vor über neuerlichst und schon früher eingesendete Boissere'sche Hefte, welche won mir an das Großherzogliche Museum abgegeben worden, mit Bitte, deren Ausbezahlung gefällig zu besorgen, da solche auf frühere an Rath Haage einegereichte Rechnungen nicht erfolgt ift.

Mich zu geneigtem Andenken bestens empfehlend. 15 Weimar ben 30. October 1827.

100.

Un Aleffanbro Boërio.

Mit Bergnügen und Dank habe Ihr Schreiben, mein werthefter Herr, vom 17. September mit behgelegter Tragödie durch Bermittlung des Herrn v. Savignh erhalten, auch Ihre frühere Sendung war 20 zu rechter Zeit angekommen. Ich zweisle nicht, daß beh der Aufführung die Verdienste des Antonio Foscarini mit Behfall aufgenommen worden. Meine Freunde, die sich mit mir nach auswärtiger Literatur
umthun, wissen das genannte Stück gleichfalls zu schätzen und ich hoffe, nächstens davon ein günstiges Zeugniß abzulegen.

Bon den Promessi Sposi find schon zwey Überfetzungen unter der Feder, ja die ersten Theile schon
was der Presse. Empsehlen Sie mich dem werthen
Manne, wenn er sich noch in Florenz befindet; seine Liebenswürdigen Arbeiten verbreiten sich auch in
Deutschland immer mehr, sowohl durch den Abdruck der Originale als durch Übersetzungen.

15 Leben Sie recht wohl und geben mir manchmal Nachricht von sich und der neuen italiänischen Literatur. Glauben Sie daß Ihre Briefe richtig ankommen, wenn ich auch nicht immer alsogleich zu antworten im Stande sehn möchte. Auf alle Fälle werde ich 20 von Ihren Mittheilungen den besten Gebrauch machen.

Das Befte wünschend

ergebenft

Weimar ben 1. November 1827. 3. 2B. v. Goethe.

101.

Un C. D. Rauch.

Laffen Sie mich nun, theuerfter Mann, von Runft-25 lern und Kunftangelegenheiten das Weitere verhandeln: Unsere junge Facius, die gewiß unter Ihren Augen am meisten gewinnen und zunehmen kann, bleibe Ihnen wie bisher empfohlen. Nach Berlauf des Winters wird sich ja ergeben, was für sie und einen längern Ausenthalt in Berlin weiter geschehen kann.

Der junge Meher hat, wie Sie nun schon bemerkt haben, recht hübsche Anlagen; da er aber bisher ganz naturalistisch, ohne eines gründlichen Unterrichts zu genießen, versahren ist, so wird er in Berlin für die erste Zeit auf genauere Kenntniß des menschlichen wörzpers, auf inneres Verständniß der Glieder, die er von außen darstellen will, geleitet werden und Sie ihn deshalb am besten dirigiren können, wenn Sie ihn auch in Ihr Atelier aufzunehmen nicht im Fall wären. Er ist an Herrn Prosessor Lichtenstein adrese wspirt und mit diesem könnte deshalb wohl auslangende Rücksprache genommen werden.

Bon Herrn Brandt habe ich immer den besten Begriff gehabt und nur an ihm eine gewisse Stetigkeit seiner Kunstleistungen vermißt; wenigstens beh w der Medaille war zu bemerken, daß er das Borliegende nicht sowohl zu bessern, als vielmehr immer etwas ganz Anders zu machen geneigt war; da denn freylich zuleht ein höchst Lobenswürdiges, aber gewissermaßen Unerwartetes zum Borschein kam.

Sie kennen sein Berfahren Schritt vor Schritt und wissen es daher genauer zu beurtheilen. Hat er, wie gegenwärtig der Fall ift, ein würdiges Borbild, von dem er nicht weichen noch wanken darf, so wird er gewiß etwas ganz Borzügliches leisten und sich daben wohl selbst zu eigner Entschiedenheit ausbilden. Was Sie mir irgend von seinen Arbeiten gefällig mittheilen mögen und können, soll mich auf eine höchst angenehme Weise von den Fortschritten Ihrer dortigen großen Anstalten überzeugen.

Daß ferner Herr Tieck in angemessener Thätigteit fortfährt, ist seinem schönen entschiedenen Talente 10 ganz gemäß. Könnten Sie mir eins der bemerkten Modelle im Abguß zusenden, so würde Gelegenheit finden, meinen guten Willen in Empfehlung solcher Arbeiten zu bethätigen.

Daß der Tod des Herrn v. Bethmann der Ausführung jener Statue nicht, wie ich befürchten mußte,
gleichfalls schädlich, ja tödtlich seh, scheint mir aus
Ihren Worten, welche die Ursachen der Berzögerung
angeben, klar hervorzugehen; und es sollte mir frehlich höchst angenehm sehn, in diesem Denkmal zugleich
vollens zu erleben.

Daß so viele auf einander folgende Gußarbeiten diese Kunft nach und nach in Berlin sehr hoch steigern müßten, war vorauszusehen; es erfüllt sich aber im 20 vollsten Maaße. Die Bestrebungen des Herrn Beuth sind mir durch die Freundlichkeit des werthen Mannes immersort bekannt geblieben. Ich verdanke ihm die anmuthigsten Abgüsse einiger Terracottas und einiger Figuren aus der Bergötterung Homers. Haben Sie boch ja die Güte, mir auch manchmal irgend ein Kleines, welches in der Kunft niemals eine Kleinigkeit ist, gefällig zuzusenden zu einigem Trost für so viele Entbehrungen.

Run aber bon etwas Coloffalem zu reben, fo geftebe ich, daß ich den Ropf des Antinous von Monbragone, wie ihn herr Rohlraufch gurudließ, gar gern befeffen hatte. Sagen Sie mir auf folgende Frage ein trauliches Wort: Ben Ihren großen und herr- 10 lichen Befitungen tann Ihnen biefer Ropf nicht wohl bon folder Bebeutung febn, wie er mir mare; tonnten Sie mir ihn abtreten und um welchen Breis? 200 fteht mohl das Original gegenwärtig? 3ch habe es noch in Mondragone an Ort und Stelle gefehn und is bermahre eine gelungene Beichnung bon Bury bis jum Maag eines natürlichen Menichen vertleinert. Bergeihen Sie biefes Anmuthen, aber ich barf wohl fagen, es ift ber einzige mabre Benug ber mir noch übrig blieb, mich an plastischer Runft zu erquiden. 20 3ch verdanke neuerlich den bortigen Unftalten die Abdrude der Stofchifchen Sammlung, die uns bequem in jene Beiten berfegen, welche wieder berbebgurufen bie beften Runftgeifter unfrer Beit befliffen find. Und jo erlauben Sie mir noch eine Frage: Ware nicht 26 irgend ein Abguß eines Theils Ihrer Basreliefe am Blücher'ichen Monument ju erlangen?

hier ichließe ich ab, ba unfer Freund Alfred

Nicolovius so eben nach Berlin zurücksehrt. Die schönsten Empsehlungen an die werthen Freunde; die besten Grüße Ihrer liebwerthen Tochter und die Bersicherung treuster Anhänglichkeit und Theilnahme.

unwandelbar

Weimar ben 3. November 1827. 3. 28. v. Goethe.

### 102.

Un Beter Chriftian Wilhelm Beuth.

[Concept.]

## Ew. Hochwohlgeboren

hat, wie ich hoffen kann, der theure Zelter schon zu melden Gelegenheit gehabt, wie die Weimarischen Kunst=
10 freunde durch Ihre gefällige letzte Sendung in Thätig=
teit gesetzt worden. Um alles auf die Vergötterung Homers, in jenem wichtigen Marmor dargestellt, Bezügliche sich vergegenwärtigen zu können, wurden die Nachbildungen des Santo Bartoli und Galestruzzi
15 hervorgesucht, nicht weniger was durch Pater Kircher, Cuper, Polenus und andern darüber ausgesprochen worden, woraus denn ein kleiner Aussach entstand, welchen ich in dem nächsten heft von Kunst und Alterthum mitzutheilen gedenke.

Der junge Mann namens Dinger, bessen Geschicklichkeit und Besörderung Sie mir anzeigen, ist mir durch den schönen Abguß in Bronce, den ich der Gnade Ihro Königlichen Hoheit des Kronprinzen verdanke,

Boethes Berte, IV. Mbth. 43. Bb.

bekannt geworden, und ich wünsche ihm Glück, unter Ihrer Leitung seinen Weg zu gehen. Mehr als jemals hat man in diesen Zeiten Ursache, sogleich die rechte Schmiede zu kennen und zu suchen, wo ein Bestreben das andere treibt und eine Geschicklichsteit die andere zu überbieten trachtet. Ihre Reisen und ein ununterbrochenes Ausüben sehen Sie frehlich mehr als jeden andern in den Stand, das Borzüglichste gewahr zu werden und zu leisten. Deshalb ich zu der großen Förderniß Glück wünsche, die Ihnen von Seiten Ihro wMajestät des Königs zu Theil worden. Ich freue mich zum voraus, auch von den Früchten derselben mitzugenießen.

Darf ich bitten, gelegentlich des gefällig zugefagten kleinen Basreliefs Hawtins zu gedenken? der Wunsch, 18 solches in der Wirklichkeit zu sehen, war sogleich lebhaft und die Hoffnung, die Sie mir gaben, solches
zu besihen, höchst erfreulich.

Da ich Ew. Hochwohlgeboren schon früher mit dem Wunsch, auch Thiergestalten von tüchtigen Künstlern wim höhern Styl ausgeführt zu sehen, beynahe unbequem geworden bin, so überzeugen Sie sich ohne weiteres, daß mir die Übersendung des so vorzüglich nachgebildeten Hundes höchst angenehm gewesen; er hält nun beh den übrigen Gaben, die ich Ihnen verdanke, getreulich Bache.

Wo mag das Original jener toftlichen Schale, worauf die gottlichen Wagenlenker zu feben find,

welche Sie in Ihren Mufterblättern mittheilten, zu finden sehn? Wer hat sie zuerst publicirt? Berzeihen Sie diese Fragen und fahren fort, mich von Zeit zu Zeit mit einiger Mittheilung zu erquicken.

Mlfred Nicolovius, der mich so eben verläßt, um nach Berlin zurückzukehren, übernimmt, Gegenwärtiges zu überbringen; ich ergreise diese Gelegenheit um so lieber, als er mündlich bezeugen kann, wie sehr Ihre Gaben zu der belehrenden Behaglichkeit behtragen, in der ich mich durch manche versammelte Gegenstände zu erhalten wünsche.

Weimar ben 3. November 1827.

#### 103.

### Un C. F. Belter.

Alfred Nicolovius, welcher fich eben hier befindet, hat nicht versehlt, mir jene hähliche Novelle in ihren 15 Einzelnheiten vorzutragen, die du nach meiner Überzeugung vollfommen einfichtig lakonisch darftellst.

In meiner Biographie muß eine Stelle vorkommen, wo ich ausspreche welche bange Wirkung mir, dem Jüngling, die Entdeckung solcher unterschwornen und wübertünchten Familienverhältnisse gemacht; du hast ganz Recht, daß solcher Art manches im Finstern dahinschleicht, bis einmal der Zusall oder wie hier eine Art Wahnsinn das Ungebührliche an's Licht schleppt. Daß unser Bedauern dem Unheil gleich sen bift du überzeugt. Habe Dank, daß du durch anmuthige Relation die Anmuth der zierlichen Sängerin auch mir haft vergegenwärtigen wollen; mein Ohr ist dieser Genüsse längst entwöhnt, der Geist aber bleibt für sie empfänglich. Die neuliche Borstellung der Zauberslöte ist mir übel bekommen, früher war ich empfänglicher sir dergleichen, wenn auch die Borstellungen vielleicht nicht besser waren. Run kamen zweh Unvollkommenheiten, eine innere und äußere, zur Sprache, Anregungen wie das Anschlagen einer Glocke die einen Sprung what. Gar wunderlich; wollte ja auch die Wiederholung deiner geliebten Lieder nicht gelingen! Es ist besser, dergleichen zu ertragen als viel davon zu reden oder gar zu schreiben.

Dagegen fährt die bildende Kunft, besonders die 13 plastische, immer fort, mich glücklich zu machen. Die Abbildungen der Stoschischen Sammlung unterhalten mich auf's beste, auch Herrn Beuths höchst gefällige Sendungen dienen mir und Mehern zu den besten Entwickelungs- und Belehrungsgesprächen. Wir stellen wein Hest Kunst und Alterthum zusammen, wobeh ich denn immer auch zunächst für dich zu arbeiten gedenke.

Die nähere Bekanntschaft mit Zahn und seinen Arbeiten wird dir gewiß heilsam und ersprießlich sehn; ich für meine Person bin in dem Falle, daß mich das 25 Anschauen des Alterthums in jedem seiner Reste in den Zustand verseht, worin ich fühle ein Mensch zu sehn. Beh dem herzlichsten Wunsche, daß deiner Louise Mißgeschick erst durch Linderung möge gebessert und sodann durch Jugendkraft wieder hergestellt werden, erwarte sehnlichst die Relation des Dr. Leo. Einige Becensionen von ihm in der Hegelischen Zeitschrift haben mir von ihm ein gutes Zeugniß gegeben.

Borftehendes lag einige Zeit. Nun kommt dein Werthes vom 30. October und so mag dieses Papier nicht länger harren.

Jn meinem Hause leibet die Mutter, wie hertömmlich, an manchen Nachwehen, an verschiedenen, in Übles und Böses umschlagenden Naturnothwendigteiten. Das schöne Kind gedeiht. Ich sahre fort, an Faust zu schreiben, wie es die beste Stunde gibt. 15 Sonst ist mir manche literarische Neuigkeit zugekommen, die mich aufregt, in Kunst und Alterthum etwas darüber zu sagen. Wie ich denn überhaupt dem nächsten Stücke einen besondern Ton und eigne Behandlung der Dinge zu geben gedenke.

20 Auch recht hübsche Zeichnungen, um mäßigen Preis, sind mir zugekommen und ich erwarte eine Sendung Majolika von Nürnberg; dieß ist eine Art Thorheit, in die mein Sohn mit einstimmt. Indessen gibt die Gegenwart dieser Schüsseln, Teller und Gefäße einen Eindruck von tüchtig-frohem Leben, das eine Erbschaft großer mächtiger Kunst verschwendet. Und wie man denn doch gern mit Verschwendern lebt, die sich und uns das Leben leicht machen, ohne viel zu

fragen, woher es kam und wohin es geht; so sind diese Dinge, wenn man sie in Masse vor sich sieht, von der allerlustigsten Bedeutung. Wie kümmerlich sind dagegen unsere Porcellanservice, auf denen man Blumen, Gegenden und Heldenthaten zu sehen hat; sie geben keinen Totaleindruck und erinnern immer nur an Botanik, Topographie und Kriegsgeschichte, die ich nur im Garten, auf Reisen und sin müßigen Stunden lieben mag. Du siehst, wie man seine Thorheiten zu beschönigen weiß, gepriesen aber seh jede Thorheit, die wuns dergleichen unschädlichen Genuß verleiht.

Möge benn auch dieses Blatt den Weg antreten den ich so gerne selbst zurücklegte, und dich zu baldigem Erwidern freundlichst aufregen.

So fet und gefcheh es Weimar den 6. November 1827. Goethe.

104.

Un 3. 3. Lechner.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

wermelden mir, daß die in Ihrem Katalog angezeigte Majolika in zweh Kiften wohl verpackt seh und seden Augenblick abgehen könne. Hierauf erwidere kürzlich: w daß, wenn die Summe von hundertunddrehßig Thalern sächs., welche sich ganz nah an Ihre Forderung stellt, Ihnen genehm ift, Sie gedachte Kisten an den Handelsmann Herrn Carl nach Jena gefälligst absenden wollen. Nach glücklicher Ankunft foll obgedachte Summe alsobald übermacht werden. Senden Sie mir noch einige Exemplare Ihres Katalogs, die ich an meine sich freylich immer vermindernden Freunde der darin enthaltenen s Curiosa mittheilen und Ihnen dadurch vielleicht einigen Abgang verschaffen könnte.

Das Befte wünschend. Weimar ben 6. November 1827.

105.

Un Friedrich v. Müller.

Ew. Hochwohlgeboren

mir am 7., eben als die nächsten Hausfreunde, zu der zwehten Wiederkehr dieses Festtags Glück wünschend, ein heiteres Gastmahl beh mir einnehmen, wobeh wir Sie abermals zu vermissen haben. Dagegen frehlich is schwelgen Sie noch in diesem Augenblick an einer hohen und herrlichen Tasel, deshalb wir Sie allerbings beneiden. Hat Sie, theuerster Freund, ein neuliches Brieflein meines Sohns vom [Lücke] in der Zwischenzeit angetroffen, so werden Sie mit vorden und ein anmuthiges gesundes Mädchen auf die Welt gekommen seh. Daß die Mutter beh ihrer zarten Constitution an den natürlichen Folgen solcher Ereignisse mehr als andere zu dulden habe, müssen

wir uns theilnehmend gefallen laffen und bürfen es um so eher, als ihr wackerer Charakter auch in diesen unangenehmen Zuständen treulich wirksam ist.

Wir sahren indessen fort zu arbeiten und zu sinnen. Die Herren vom Globe nehmen treulich Notiz von suns und man muß trachten, hievon Vortheil zu ziehen. Ein Hest von Kunst und Alterthum bereitet sich vor, und wegen der Insertion Ihres alle Anextennung verdienenden Gedichtes wird sich zunächst verhandeln lassen. Schon habe ich darüber gedacht, wie man es win allen seinen Theilen verständlich und anschaulich machen könne. Noch neuerlich hat mich hierauf das Versahren der Engländer ausmerksam gemacht, das wir allerdings nachahmen sollten, besonders beh Gelegenheitsgedichten, wo alles darauf ankommt daß was poetisch Dargestellte zugleich als wirklich vorhanden angeschaut werde.

In Nürnberg können Sie mir einen großen Dienst erzeigen; Herr Schmidmer, sich auf sein altes gutes Berhältniß beziehend, schickt mir ein großes Paquet war vertheilender und verschickender Subscriptions= Anzeigen; die guten Menschen bedenken nicht, daß ich in meinen hohen Jahren mich mit einem so complizirten Geschäft nicht befassen, eine weitläusige Correspondenz deshalb nicht führen kann. Hab ich doch zu sein zu solchen Zwecken eingerichtetes Comptoir, wie Zeitungs = und Tagesblätter sich einrichten müssen, was ihnen zukommt mechanisch zu behandeln.

1827.

Da ich mit Herrn Rauch im besten Verhältniß stehe, so werde ich zunächst von jedem Vorschritt eines solchen Geschäftes unterrichtet; er wird ein tressliches Kunstwerk leisten und ich werde im Ansang und im Laufe der Arbeit das Beste davon sagen können. Von einem Zukünstigen zu sprechen habe ich nicht leicht unternommen.

Bon dem größten Werth ist mir was Sie uns von München werden zu berichten haben. Da uns daran gelegen sehn muß, uns in jedem Sinne dorthin dankbar zu beweisen und wir es beh so großem echten Unternehmen und kräftiger Behandlung auch redlich und einsach thun dürsen, so ist es für uns ein großer Bortheil. Hiezu gehört aber die eigenste Kenntniß, um nicht in Phrasen und Allgemeinheiten sich zu ergehen und vielleicht durch etwas Falsches ein Unerfreuliches zu bewirken.

So viel ich noch ju fagen wünschte, muß ich foliegen, um die Post nicht ju verfäumen.

treulichft

Weimar den 7. November 1827. Goethe.

106.

Un A. Nicolovius.

[Concept.]

20

Raum bift du, mein lieber Neffe, einige Stunden fort, fo fällt mir ein, daß ich verfäumte, dich um einiges zu ersuchen, das den Abgang des Schwänchens, bas ich bir bereite, eigentlich nicht erwarten follte. Also bitte Folgendes geneigt zu beachten:

- 1) Als beh Reimer herausgekommen ift angekunbigt: Neues Ophthalmophantom. Erfunden und beschrieben von Dr. Albert Sachs. Mit einer Kupfertafel. • 5 Sgr. Sende mir dieses, da es kein sonderlich Bolumen haben kann, durch die reitende Post.
- 2) Hab ich verfäumt, dir einen jungen Meher aus Bremen zu empfehlen, der wenige Tage vor dir beh uns war. Er hat Anlage zum Künftler, und 10 in Berlin wird fich's bald ausweisen, inwiesern er sich durchzubilden fähig ist. Beh Rauch und Zelter bist du ihm vielleicht schon begegnet.
- 3) Biete die Zahlung benkommender Rechnung Herrn Oberbergrath Krigar mit meinem schönften 12 Dank für das besorgte kleine Geschäft an, da er sie in der Eisengießeren bezahlt zu haben scheint.
- 4) Empfiehl mich beinem herrn Bater ichonftens und enticulbige behliegenden bescheibenen Bortrag.

# [Beilage.]

Der Regierungs = [und] Medicinalrath in Minden 20 Dr. Nicolaus Meher melbet mir, daß er beh dem hohen Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medicinal= angelegenheiten um die Conserirung der in Aachen erledigten gleichen Stelle geziemend nachgesucht, und bittet mich hiernächst geeigneten Ortes seiner zu gedenken. Da 25 nun hier von eigentlicher Empsehlung nicht die Rede fehn kann, indem die Beförderung in dem hohen Preußischen Staatsdienste auf Prüfung und Anerkennung beruht, so will ich doch einem alten Freunde hierin nicht absagen, damit beh glücklichem Gelingen ich auch mich der Erfüllung eines geäußerten Wunsches erfreuen könne.

Seit vielen Jahren ist er mir als ein strebsamer und thätiger Mann bekannt geworden und wenn ich seine ärztliche Wirksamkeit nicht beurtheilen kann, so gab mir doch eine fortgesetze Correspondenz mit ihm, besonders auch die Redaction des Sonntagsblattes die überzeugung, daß er den Welt= und Staatspunct, wo er hingesetzt war, und das, was darin allernächst zu thun seh, einsichtig kannte und mit großer Mäßigkeit, is sedoch unermüdet zu bewirken suchte. Bon einer entschiedenen menschlichen und bürgerlichen Rechtlichkeit in allen Fällen haben mir vielsache Erfahrungen seit mehr als drehßig Jahren das treuste Zeugniß gegeben.

Soviel, um Berzeihung diefes bescheidenen Bortrags 20 geziemend bittend.

7. Nob. 1827.

# 107.

Un Carl August Barnhagen v. Enfe.

Ew. Hochwohlgeboren

machen mir durch meine früheren Briefe an den trefflichen Wolf, von Ihrer eignen Hand geschrieben, 26 ein gar schönes Geschenk. Diese Blätter, wenn man fie auch nicht von besonderer Bebeutung findet, geben boch Zeugniß von einem frehen heitern Dasehn und einem reinen wechselseitigen Bertrauen. Nehmen Sie dafür meinen schönften Dank und zeichnen mich unter Ihre Schuldner.

über die Berliner Jahrbücher hätte ich wohl gern ein Wort gesprochen. Ganz ohne Frage ist es ein großes Berdienst Ihrer Zeitschrift, daß die Recensenten sich namentlich bekennen; besonders ist dieses mir gar sehr viel werth. Denn da ich der sortschreitenden weiteratur in ihren Zweigen nicht durchaus solgen kann, so werden mir, kraft solcher Bermittlung, die bedeutenden Männer bekannt, die sich jest in den versichiedensten Fächern hervorthun und sowohl durch eignes Berdienst als durch das Anschließen an Ihren is Kreis Ausmerksamkeit erregen und Würdigung gewinnen.

Gine hieben unvermeidliche Gefahr ift jedoch nicht leicht abzulehnen, daß nämlich einer und der andere irgend etwas Falsches, zwar unter seinem Namen, waber doch in so guter und stattlicher Gesellschaft vortragen und so auch das Berfängliche und Schädliche sich Zutrauen und Behstimmung gewinnen könne. Wenn z. E. Purkinje ganz unbewunden und zuversichtelich ausspricht: daß man die wahre, dem Menschen so wnöttige Heautognosie beh Hypochondristen, Humovisten, Heautontimorumenen lernen solle, so ist dieses eine so gesahrvolle Außerung als nur irgend eine;

benn nichts ift bedenklicher als die Schwäche gur Maxime zu erheben. Leidet doch die bilbende Runft ber Deutschen feit brebgig Jahren an dem Segen und Pflegen bes Schwach= und Eigenfinnes und bes baraus s hervorgehenden Dünkels und einer dadurch bewirkten Unverbefferlichteit. Bor folden ichmeidelhaften 3rrthumern fürchte ich mich, weil ich fcone Talente baran untergehen febe. Außere ich bergleichen, fo ift badurch Ihre Unftalt nicht gemeint, fondern namentlich 10 ber Recenfent. Bergeihen Sie bas Befagte, ich bin es bem iconen offnen Berhaltnig ju Ihnen ichulbig. Bie gludlich aber habe ich Sie zu preifen, bag Ihnen auf die Stimme Begels und humboldts diefen Winter zu horchen vergonnt ift. Die weimarifchen 18 Freunde, die in aller Stille fo gern Schones und Gutes aufnehmen, werden fich hoffentlich auf irgend einem Bege auch ihren Theil bescheiben zueignen tonnen.

Wiederholten Dank und die beften Gruge ber theuren Gefährtin Ihres Lebens.

treu theilnehmend

Weimar ben 8. November 1827. 3. 2B. b. Goethe.

108.

Un G. G. Borner.

Em. Wohlgeboren

erhalten hierbeh zweh Berechnungen, die fich zusammen auf 51 Thaler belaufen; Sie werden durch Herrn 25 Banquier Elfan den Betrag derfelben nächstens erhalten; doch wünschte jede Summe besonders quittirt, da sie von verschiedenen Liebhabern bezahlt werden. Das Berzeichniß der Kupfer habe durchgesehen und sinde bedeutende Blätter, aber auch zu sehr hohen Preisen; doch würde wohl einiges auswählen, wenn die mir die näher zu bezeichnenden zum Ansehen übersenden und den Betrag des alsdann zurückbehaltenen bis zur Jubilatemesse creditiren wollen.

Bu Ihren Geschäften und Unternehmungen bas Beste wünschend.

ergebenft

Weimar den 8. November 1827. 3. 28. v. Goethe.

109.

Un Carl Cafar b. Leonhard.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

haben mir durch die Sendung, welche ich aus den Händen der werthen Mademoifelle Bardua erhielt, welche viel Bergnügen gemacht; was kann mir, der ich schon einige Jahre das Bergsteigen aufgegeben habe, Angenehmeres begegnen, als wenn einsichtige Forscher, denen noch frische Glieder zu Gebote stehen, mir die vorzüglichsten Erwerbnisse ihrer Bemühungen mittheilen wollen. In Erwiderung übersende dagegen ein Mineral, das mir in dieser Gestalt noch nicht vorgekommen ist, mit der Bitte mir gefällig anzuzeigen, ob solches wohl irgend woher schon bekannt geworden. Es ist

ein Olivin, wenn Sie es babor wollen gelten laffen, in mehr ober weniger gedrückter Enform; auch ift bas Beftein, worin er mit größeren und fleineren Barcellen feiner Art portommt, allerdings bedenklich und man ift s geneigt ju glauben, es habe folches einen gewaltfamen Feuergrad ausgehalten. Diefes Mineral tommt bor ju Graslit, einer Bergftadt in der Allodialherrichaft gleiches Ramens im Elbogner Kreife an ber 3wota, vier Meilen nordwärts bon Kaltenau. v. Karber, in 10 feinen Bentragen jur Mineralgeschichte von Bohmen, erwähnt diefer Bergftadt, doch ohne irgend eine Bemertung, die mir nugen tonnte. Ware es zu meiner Beit entbeckt worden, fo hatte ich mich gewiß an Ort und Stelle begeben, um die Nachbarichaft eines fo 15 wunderbaren Bortommens im hohen Gebirg naber ju untersuchen. Saben Sie die Bute, mich burch Analogie und Benfpiele ju belehren; fahren Sie fort, an ben wenn auch eine Zeitlang Schweigenden ununterbrochen zu benten und feiner fortdauernden Theilnahme m in jebem Ginne gewiß gu febn.

Beimar [ben 9.] Robember 1827.

110.

Un 3. 3. Elfan.

[Concept.]

[9. November 1827.]

Herr Banquier Elfan wird hiedurch höflichst erfucht, an Herrn Börner, Kunstmahler in Leipzig, abermals zwen Posten

#### November

1) 29 rh. 4 gr. jachj.

2) 21 — 20 — —

Sa 51 rh sachs.

und zwar gegen abgesonderte Quittungen gefällig aus-

Weimar ben 8. November 1827.

#### 111.

### An A. Ricolovius.

# [Concept.]

hieben das meifte auf beiner Schebel Bemertte. Voraus ein Paquet an Zelter; fodann

- 1) Genfer Medaille an Dr. Seibel;
- 2) Dergleichen an Juftigrath Schulg;
- 3) Gine filberne Jubelmebaille für Bater Ricolovius; mit den beften Grugen und Segnungen;

10

15

- 4) Brandts Medaille für Geh. Rath Rudolphi;
- 5) Ein Exemplar Fauft;
- 6) Lieber vom 28. Auguft 1827;
- 7) Unterzeichnete Blätter zur Feber bes 7. Rovembers 1825.

Hieben ift zu bemerken, daß von den Blättern zum 28. August 1826, wobon nur eines behliegt, nächstens eine Mehrzahl folgt.

NB. Gleicherweise sollen die Medaillen für die Literarische Mittwochsgesellschaft und jenen wohlthatigen Berein nicht außen bleiben.

Gedenke unserer im Guten und Vernünstigen; besorge das Aufgetragene gefällig, und so möge dir alles Unternommene und zu Unternehmende wohlgelingen.

Weimar ben 9. November 1827.

## 112.

## Un F. J. Soret.

Zum allerschönsten dank ich, mein theuerster Herr und Freund, daß Sie mich an meine Schuld erinnern, die ich längst gern abgetragen hätte. Hiebeh erfolgen also

10 Siebenundachtzig Thaler 8 gr. Conbentionsgeld, twogegen ich mir gefällige Quittung erbitte.

Die kleinen unscheinbaren Münzen werden in Reih und Glied unserer nun wohlgeordneten Sammlung fich ganz vortheilhaft ausnehmen, wo wir fie denn 15 nächstens wieder in Augenschein zu nehmen bitten.

Die Recension des neusten Leonhardischen Werkes war mir gestern Abend gleich zu großer Erbauung. Man muß jung sehn, um sich in einen solchen innern Antagonism einer Wissenschaft zu sinden und voraus
zo zusehen, was denn doch zuletzt für Heil von einem solchen Conslict zu erwarten seh. Wer uns Alte hierüber auftlärt verdient großen Dank; indeß uns nichts weiter übrig bleibt, als von den einzelnen Naturkörpern für und für möglichste Kenntniß zu worthes Werte. IV. Noch. 43. Bb.

nehmen. Das Übelbefinden unfres theuren Prinzen hat mich diese Zeit her sehr bekümmert und doppelt geschmerzt, da es mir Ihren höchst angenehmen Besuch entzieht. Im mineralogischen und sonst naturhistorischen Fache ist übrigens manches Schöne und Mittheilungswerthe zu mir gelangt. Wöge ich bald in dem Fall sehn, Sie damit zu begrüßen und zu unterhalten.

treu ergeben

Weimar ben 11. Rovember 1827. 3. 2B. v. Goethe. 10

### 113.

# Un G. Boifferee.

Ausführung an, woben man fich benn frehlich fehr aufammen nehmen muß.

Bon Kunstwerken acquirirte ich bedeutende ältere Zeichnungen und verschaffte mir die Abdrücke der Stoschischen Sammlung, welche in Berlin sehr lobens- werth gesertigt und, nach dem alten Winckelmannischen Katalog geordnet, in zierlichen Kästchen ausgegeben werden; sie beschäftigten mich mehrere Tage und müssen noch immer von Zeit zu Zeit beachtet werden als ein ganz unerschöpflicher Schah, dessen Einzeln- wheiten uns zu den höchsten, besten Gedanken aufregen.

Im Begriff bes Technischen der Mahleren hat mich Folgendes gar sehr gefördert: die Anwesenheit des Restaurator Palmaroli in Dresden bewog unsern gnädigsten Herrn, den hiefigen Zeichenmeister Lieber, 20

ber fich wegen feiner großen Genauigfeit und Gewiffenhaftigfeit befonders dagu empfiehlt, dorthin gu fenden, wo benn gludlicherweife ber Italianer feinen Runftgenoffen in Affection nahm und wir glauben tonnen, s daß er ihn wirklich in das Technische diefes Geschäfts völlig eingeleitet habe. Mehrere verdorbene, von hier nach Dresben gefendete Bilber find ju allgemeiner Bufriedenheit von ba gurudgetommen. Lieber hat fich nunmehr hier ichon eingerichtet und wird feine Runfte 10 tweiter feben laffen. Bom Abertragen bes Olbilbes von einer Leinwand auf die andere hat er fchon bin= reichende Probe gegeben. Und fo folgt eins aus bem andern. Frehlich wird gar manches beh aufgehobener Stodung ber Communication ichneller fich berbreiten 15 und bas Gute fernerhin leichter zu forbern fenn bem ber's will und berfteht.

Mun aber machte von ästhetischer Seite Alexander Manzoni's Roman: I Promessi Sposi beh mir wirklich Epoche. Lesen Sie gewöhnlich den Globe, welches
tein Gebildeter versäumen sollte, der mit dem Treiben
und Wirken unsrer westlichen Nachbarn in Verbindung
bleiben will, so sind Sie schon mit diesem bedeutenden
Werke genugsam bekannt; käme Ihnen aber das Original oder irgend eine Übersehung zu Handen, so
versäumen Sie nicht, sich mit genanntem Werk bekannt
zu machen. Zweh deutsche übersehungen kommen heraus; die Berliner hält sich mehr an die Darstellungsweise des Originals und liesert uns ziemlich das Wie

des Borgehenden; die Leipziger gibt uns auf alle Fälle auch von dem was geschehen historische Kenntnisse. Wem das Original zugänglich ist und wer eine gewiß bald erfolgende französische Übersehung zur Hand nimmt, wird sich freylich immer besser besinden.

Auch war mir plastisches Gebilde fortwährend günstig: Bon Berlin erhielt ich sernere Gypsabgüsse von denen in England besindlichen antiken Terracottas, auch einzelne Figuren von dem berühmten Basrelies, die Bergötterung Homers vorstellend, zu meiner Zeit woch im Palast Colonna. Dergleichen Gegenstände treiben immer auf's neue in's Alterthum, zur Betrachtung der Gesinnungen, Sitten und Kunstweise jener Zeiten. Da man sich denn immer einrichten muß, in einem unersorschlichen Meere zu schwimmen. w

Bon da ward ich wieder in den äußersten Norden verschlagen, denn dort muß man wohl die Urfabel des Ribelungen-Liedes aufsuchen. Ein neuer Bersuch, uns nah genug an dieses Gedicht, wie es in altdeutscher Form vor uns liegt, heranzusühren, von einem Berse liner namens Simrock, versührte mich darauf einzugehen. Hier wird uns nun zu Muthe wie immer, wenn wir auf's neue vor ein schon bekanntes colossales Bild hintreten, es wird immer auf's neue überschwänglich und ungeheuer, und wir fühlen uns wewisserwaßer unbehaglich, indem wir uns mit unsern individuellen Kräften weder dasselbe völlig zueignen noch uns demselben völlig gleichstellen können.

Das ift bagegen das Eigne der griechischen Dichttunft, daß sie sich einer löblichen menschlichen Fassungstraft hingibt und gleichstellt; das Erhabene verkörpert sich im Schönen.

5 Bur Fortsetzung verpflichtet Weimar den 11. November 1827. J. W. v. Goethe.

Behkommendes, wegen Berspätung um Bergebung Bittendes, erfolgt hier mit den treusten Wünschen; um es nicht länger aufzuhalten, sage nur kürzlich: 10 daß die letzte lithographische Sendung wohl angekommen, auch die Zahlung Großherzoglicher Rechnung bestens empsohlen ist. Diese Abtheilung Ihres löblichen Werkes hat uns abermals viel zu denken gegeben, hier ist wieder eine eigne Welt, deren Kenntsniß wir Ihren großen Bemühungen schuldig sind.

Herr v. Cotta bringt die Schillerische Correspondenz wieder in Anregung, ohne die in solchen Fällen so nöthige Bestimmtheit. Er scheint eine partielle Ablieserung des Manuscriptes zu beabsichtigen, wobeh denn frehlich auch eine partielle Zahlung des Honorars erfolgen müßte. Ich werde ihm deshalb nächstens ausschrlicher schreiben und wünsche ihm auch hierin zu Willen zu sehn, weil er denn doch am besten wissen muß, wie eine Sache anzugreisen ist und wie sie fortschreiten kann. Erhalten Sie mir ein wohlwollendes Andenken; ich nuhe möglichst meine Tage, um das noch zu leisten was kein anderer thun könnte. Da wird denn doch, unter uns gefagt, noch manches zurück bleiben.

Und fo fortan empfohlen zu fehn wünscht ber Ihrige

Weimar ben 11. November 1827.

(3

#### 114.

## Un Carl Bubwig b. Rnebel.

Es ift mir, theurer verehrter Freund, höchst wohlsthätig, wenn ich ersahre, daß meine ältesten edelsten Beitgenossen sich mit Helena beschäftigen, da dieses Werk, ein Erzeugniß vieler Jahre, mir gegenwärtig eben so wunderbar vorkommt als die hohen Bäume win meinem Garten am Stern, welche, doch noch jünger als diese poetische Conception, zu einer Höhe herangewachsen sind, daß ein Wirkliches, welches man selbst verursachte, als ein Wunderbares, Unglaubliches, nicht zu Erlebendes erscheint.

Aus meinem Briefwechsel mit Schiller geht hervor, daß er schon zu Anfang des Jahrhunderts von dieser Arbeit Kenntniß genommen und, als ich darüber in Zweifel gerieth, mich darin fortzufahren ermuthigt habe.

Und so ist es benn bis an die neuste Zeit herauf-, herangewachsen und erst in den lehten Tagen wirklich abgeschlossen worden. Daher denn die Masse von Ersahrung und Reslexion, um einen Hauptpunct ver1827. 167

fammelt, zu einem Kunftwerk anwachsen mußte, welches, ungeachtet seiner Ginheit, bennoch schwer auf einmal zu übersehen ift.

Die rechte Art, ihm behzukommen, es zu beschauen und zu genießen, ist die, welche du erwählt hast: es nämlich in Gesellschaft mit einem Freunde zu betrachten. Überhaupt ist jedes gemeinsame Anschauen von der größten Wirksamkeit; denn indem ein poetisches Werk für viele geschrieben ist, gehören auch mehrere dazu, um es zu empfangen; da es viele Seiten hat, sollte es auch jederzeit vielseitig angesehen werden.

Mag bein theilnehmender Freund mir seine schriftslich verfaßten Gedanken mittheilen, so sollt es mich freuen und anxegen, vielleicht noch ein und das andere Wort offen zu erwidern. Hier sage schließlich nur soviel: die Hauptintention ist klar und das Ganze deutlich; auch das Einzelne wird es sehn und werden, wenn man die Theile nicht an sich betrachten und erklären, sondern in Beziehung auf das Ganze sich verdeutlichen mag.

In Exinnerung, daß die deinem Clienten, dem Mahler Durst, für seinen Aufenthalt in Jena ertheilte Bergünstigung mit Michael abgelausen ist und also solche auf's neue zu erlangen sehn möchte, so übersende Behlommendes, welches dem Herrn Obrist v. Lyncker mit meinen besten Empsehlungen einzuhändigen bitte. Derselbe wird beh genauer Übersicht unstrer gesehlichen Zustände ermäßigen, ob die ausgesprochenen Be-

bingungen erfüllt ober auf welche Weise fie zu erfüllen find, um den jungen Mann und seine Gönner für das nächste Jahr und auf längere Zeit zu beruhigen.

Hegels Gegenwart zugleich mit Zelter war mir von großer Bedeutung und Erquickung. Gegen sehteren, mit dem ich so viele Jahre in stetigem Berkehr lebe, konnte frehlich das Eigenste und Besonderste verhandelt werden; die Unterhaltung mit dem Ersteren jedoch mußte den Wunsch erregen, längere Zeit mit ihm zusammen zu bleiben: denn was beh gedruckten wirdtheilungen eines solchen Mannes uns unklar und abstrus erscheint, weil wir solches nicht unmittelbar unserem Bedürsniß aneignen können, das wird im lebendigen Gespräch alsobald unser Eigenthum, weil wir gewahr werden, daß wir in den Grundgedanken und Gesinnungen mit ihm übereinstimmen und man also in beiderseitigem Entwickeln und Ausschließen sich gar wohl annähern und vereinigen könne.

Überdieß habe ich mit ihm, in Ansehung der Chromatik, ein glücklich harmonisches Berhältniß, da so er, schon in Nürnberg mit Seebecken zusammenlebend und sich verständigend, in diese Behandlung thätig eingriff und ihr immersort auch von philosophischer Seite her gewogen und mitwirkend blieb, welches denn auch sogleich förderlich ward, indem man sich über seinige wichtige Puncte vollkommen aufklärte. Herr v. Henning lies't indeß die Chromatik in meinem Sinne sort. Freylich wird es noch eine Weile werden, die

man die Bortheile meiner Darftellung allgemeiner einfieht und die Nachtheile des alten verrotteten Wort= krams mit Schaudern einsehen lernt.

Berzeihung bieser schreibseligen Weitläufigkeit: beh'm Entbehren mündlichen Unterhaltens verfällt man zulett in diesen Fehler. Tausend Lebewohl!

treu angehörig

Weimar ben 14. November 1827. 3. 2B. v. Goethe.

115.

Un 3. S. Meger.

[Concept.]

[14.? November 1827.]

Un Berrn Beuther nach Caffel.

o Ew. Wohlgeboren

habe wegen ber übersenbeten Zeichnungen zu vermelben, daß die hiesigen Liebhaber die Preise, besonders gegen die letten Leipziger Auctionen, zu theuer finden, deswegen auch nur weniges ausgesucht worden.

- Indem man fich aber die Rechnung machen und das übrige zurückschicken wollte, so ereignet es sich, daß das mitgesendete Berzeichniß verlegt worden, und ich bitte daher um Abschrift besselben, da denn alsobald die Zahlung und Rücksendung ersolgen wird.
- 20 Mögen Sie, mein Theuerster, Borstehendes ober etwas dergleichen nach Cassel schreiben, so ließe sich dieses Kleine Geschäft auch kürzlich abthun.

Bas Sie über Romeo und Julie und Leonore notirt haben bitte mir gelegentlich zu senden und morgen Mittag uns das Bergnügen Ihrer Gegenwart zu gönnen.

#### 116.

An Johann Friedrich Ludwig Wachler. [Concept.]

Benn Em. Bohlgeboren ich bezeugen tann, bag . bas Sandbuch ber Gefchichte ber Literatur feit feinem Ericheinen mir nie bon ber Seite gefommen und feit geraumer Beit bon größtem Rugen gewesen, indem es mir nicht allein wo etwas in ben literarifden Fächern zu fuchen feb, andeutete, fondern auch wie w bas Gefundene zu beurtheilen feb, einen redlichen Fingerzeig gab: fo werben Sie ermeffen, wie angenehm mir das Lehrbuch ber Literaturgeschichte geworben, welches ich fogleich an ruhigen Winterabenden mit Ungeduld durchlief. Da ift es mir benn wie einem, 15 ber nach Jahren in eine früher wohlgefannte Stadt gurudtehrt, wo indeffen die Burger in architettonifcher und polizenlicher Sinficht fortgefahren, ju Erweiterung, Berichonerung und Bequemlichteit bas Doglichfte gu Leiften.

Gerade das mit foviel Sorgfalt behandelte Mittelalter zog mich vorzüglich an, und ich finde mich wie früher so auch jest durch die gehaltvollen Urtheile gefördert und erbaut. Fürwahr, es muß ein Mann von großem Charakter sehn, der die Charaktere zugleich so scharf und liebevoll, so ernst als wohldenkend, so zwecksinnig und nachsichtig bezeichnen kann. Und da ich nun einmal in Gedanken, Worten und Werken auf den Kreis der Literatur angewiesen bin, so fühlen Sie, welchen Dank ich demjenigen entrichte, der mich in dem unentwirzbaren Labhrinthe diesenigen Stellen mit Leichtigkeit aufsinden läßt, wohin ich Ausmerksamkeit und Thätige feit eigentlich zu wenden habe.

Möge die eble Genüge, aus dem Anschaun eines anerkannten Berdienstes entspringend, Sie in höheren Jahren erquicken und das Nachgefühl der Wunden auslöschen, die uns der Wechsel einer bewegten Zeit 15 zu schlagen so manche Gelegenheit fand.

Winfchend und hoffend.

Weimar den [14.?] November 1827.

#### 117.

Un Louise Abele Schopenhauer.

Bum erstenmal seit langer Zeit befolg ich das Behspiel jenes berühmten Secretärs der englischen Societät Hoose, der niemals einen Brief erbrach als Feder, Dinte und Papier schon in Bereitschaft. Ich rühme sehr oft diese Maxime und befolge sie selten, aber unter dem heutigen Datum, wo ich Ihr liebes Schreiben empfangen, soll auch Gegenwärtiges an Sie abgehen.

Möge sich Ihr liebes Innere an der herrlichen Kheinnatur, in sittlicher und tünstlerischer Thätigkeit zum schönsten und liebenswürdigsten wieder herstellen. Freunde tragen hiezu nichts beh. "Das Herz ist für sich eine Welt und muß in sich selbst schaffen und szerktören."

Bon unsern Zuständen das Nächste: Ottilie ist ganz eigentlich von und an diesem Kinde genesen. Ein schönes Mädchen, willtommen Vater und Mutter, so wie Großvater und Brüdern, vom ersten Augen- wblicke herangeputzt mit auserwähltem Schmuck, an ausländische so wie inländische Freunde wundersam erinnernd, so daß man eine Jenny oder sonst ein artiges Naturwunder, dergleichen schon geweissagt, vor sich zu sehen glaubt.

Sodann will ich lakonisch von uns allen versichern daß wir uns ganz leidlich befinden, doch gerade
so, um nicht übermüthig zu werden. Gar manche
liebe Freunde gingen beh uns vorüber, unter welchen
Belter vorzüglich genannt werden muß. Ich erinnere wich nicht einmal, ob Sie ein Bild von Begas gesehen
haben, welches ihn in seinem liebenswürdigsten Augenblick, als ausmerksamsten Tonhorcher und Forscher
zu jedermanns Zufriedenheit darstellt. Hegel besuchte
mich auch, eher mündlich als schriftlich zu verstehen. 25

Bum Beil unserer tangenben Lieblinge find die besten Engländer angelangt. Indem fie ben Hofe begunftigt figuriren, weiß ich noch nicht, ob einer 1827.

oder der andere schon capturirt ist oder wer Anstalt macht, diesen oder jenen sich anzueignen. Der alte treue Lawrence ist wieder angekommen, man behandelt ihn ohne Consequenz und macht daher von allen Seiten soffne Jagd auf ihn. Wie und wo er sich bestimmen oder klüglich vielsache Gunst vorzuziehen geneigt sehn wird, davon wüßt ich noch nichts zu sagen.

Beh mir hat er sich besonders infinuirt, indem er ein aus Alabaster geschnittenes Bildniß Cannings, 10 unter Glasglocke, in rothsammtgesüttertem Futteral, ausmerksam-auständig verehrte; es ist zugleich ein allerdings lobenswürdiges Kunstwerklein und eine sehr erfreuliche Erinnerung an dieses edle Bild, welches auch frühzeitig und voreilig zu Staub geworden.

Soviel für dießmal, mit dem Wunsche, Gegenwärtiges möge Sie erfreuen und [veranlassen,] mir von Ihrer Umgebung und Ihrem geselligen Leben, auch künstlerischem Thun recht anschauliche Nachricht zu ertheilen.

treu angehörig

Weimar ben 16. November 1827.

20

Goethe.

118.

Un C. 2B. Göttling.

Em. Wohlgeboren

haben mir burch die Entwickelung des Riebuhr'schen Werkes ein großes Geschenk gemacht; sie ist völlig 25 nach meinen Wünschen und über meine Erwartung, dabeh so vollkommen klar und schön, daß man glaubt, man habe sie selbst schreiben können; sie wird als höchste Zierde meines dießmaligen Hestes erscheinen. — Darf ich hiernächst bitten, behkommenden Divan noch einmal durchzugehen? Die Octavausgabe schreitet vor, s die Correcturen zum vierten [Bande] sind abgegangen.

Nächstens fiberschicke das Exemplar der zwehten Lieferung, die Sendung ist mir als schon unterwegs angekündigt. Mögen Sie im Laufe dieses Winters dieselbe gelegentlich Bändchen für Bändchen durchgehen, wo so sind wir dis zu Ihrer glücklichen Rücksehr aus dem gelobten Lande gesichert und geborgen.

Die Octavausgabe, wovon ein Band in meinen Händen ift, nimmt sich ganz gut aus und wird Ihnen um desto mehr Freude machen, als Sie selbst wan der Bollendung derselben den besten Antheil haben.

Mles Gute wünschend

ergebenft

Beimar den 17. November 1827. 3. 2B. v. Goethe,

119.

An Friedrich Carl.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

halte für nöthig anzuzeigen, daß am 11. diefes zweh Riften zerbrechlicher Ware an Diefelben von dem Nürnberger Buch- und Kunfthändler Lechner abgesendet worden.

Wie ich Diefelben aber ersuche, gedachte Kiften vorsichtig in Empfang zu nehmen, auch auf gleiche Weise anher zu senden, so werde nicht ermangeln, die gehabten Auslagen und sonstige, anher gefällig zu meldende Spesen alsobald zu erstatten.

Mit dankbaren Gefinnungen. Weimar ben 17. November 1827.

120.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königlichen Sobeit

hätte schon längst behkommendes Werk dankbar zurück10 senden sollen; es that aber auf mich eine ganz eigene
zwiespältige Wirkung, es stößt ab und zieht wieder
an, man kann es nicht los werden. Auch behkommender merkwürdiger Brief liegt schon allzulange beh mir;
doch wollte beides ohne anderweitige Mittheilung nicht
15 abgehen lassen.

Nun aber erhalte einen interessanten Brief vom Grasen Sternberg, welchen behfüge zugleich mit der meteorologischen Abhandlung und einigen Hesten der Monatsschrift, worauf er sich bezieht, welchen Höchst vor Dieselben wohl einige Blicke widmen. Nächstens versehle nicht, mit der zwehten Lieserung der neuen Ausgabe meiner Werke auszuwarten.

Sochft Ihro Suld und Gnade mich für und für empfehlend.

Beimar ben 17. November 1827.

## 121.

Un C. G. Borner.

## Em. Wohlgeboren

werden zugleich mit diesem die Zeichnungen erhalten. wohl eingepackt und hoffentlich gut conditionirt. Was das Übrige betrifft, so möchte wohl in Anschaffung von dergleichen Kunstwerken beh mir einige Pause eintreten. Senden Sie mir indessen von Zeit zu Zeit Notiz von den Borräthen zu allenfallsigem Entschluß. Sollte Ihnen etwas von Ioh. Phil. Haderts Umrissen oder ausgesührten Zeichnungen in die Hände kommen, so legen Sie mir solche beh Seite; um leidlichen Preis werde ich sie immer gern behalten, da sie mich an die Zeiten erinnern, wo ich mit diesem trefflichen Mann glückliche Tage verlebte und ihn nicht ohne wichtige Belehrung nach der Natur arbeiten sah.

Mich zu geneigtem Andenken bestens empfehlend. 15 ergebenft

Beimar ben 21. November 1827. 3.28. v. Goethe.

122.

Un C. F. Belter.

So will ich denn auch vermelden daß unsere wandernde Nachtigall Sonntags den 11. Abends angekommen und, durch ein nicht zu entzifferndes w Brouillamini, das aus Versehen, Versäumniß, Unswillen und Intrigue entstanden, nicht zur öffentlichen

Erscheinung gekommen. Sie sang Montags ben einem Frühstlicke, welches die Frau Erbgroßherzogin veranstaltete, und erntete den größten Behsall; nachher besuchte sie mich und gab einige Musterskücken ihres außerordentlichen Talentes; für mich insosern hinzeichend, daß ich den Begriff, den ich von ihr hegte, wieder ans und aufgefrischt empfand. Das hiesige Publicum schiebt die Ursache dieses Mißgeschicks auf unsern Capellmeister, welcher denn diese Last gar wohl zu tragen Schultern zu haben scheint.

Die Straflofigkeit ber niederträchtigsten Handlungen, besonders wenn sie ganz außer Maßen und Geschick sind, haben wir der Läßlichkeit unserer Eriminalisten zu banken, welche eigentlich nur berufen und angestellt zu sehn scheinen, um Mord und Todtschlag zu entschuldigen.

So ist beh uns die Infamie eines Zahnarztes, der einer jungen verstorbenen Frau im Leichenhause die Zähne heimlich ausbrach, ganz ohne weiteres mit heiler Haut davon gekommen. Dergleichen wird wie euer Fall endlich zur Erneuerung der Selbsthülse gedeihen. Leidenschaftliche Gatten und Brüder werden sich in's Unglück stürzen, um der Rache nicht zu ermangeln.

Dieß ist denn doch wohl ein ziemlicher Mißklang auf jene lieblichen Ansänge. Um wieder einzulenken, ersuche dich ja, mir irgend etwas Schriftliches für Kunst und Alterthum mitzutheilen. Thust du es nicht balb, so redigire das was du mir früher über die Einwirkung der Atmosphäre und deren mehr oder weniger elastischen Zustand auf die Stimme so bebeutend schriedst, sende dir es aber erst wieder zu, damit es ganz in deinem Sinn zucht- und ordnungs- semäß erscheine. Siehst du Geh. Rath Strecksuß, so erinnere ihn an meinen Wunsch; ich sende ihm dasgegen auch einige Italica, die zwar nicht neu sind, aber doch jest erst durch die Franzosen zur Spracke kommen.

Unserm Leibmedicus hab ich zum vorläufigen Abtrag deiner vel quasi Schuld die Hälfte der übersendeten Rübchen in deinem Ramen verehrt. Schickest
du beh eintretender Kälte mir einige Sanders, so
geb ich ihm auch einen Theil davon; durch solche us
successive culinarische Attentionen wird mit dem Mann
auch die Frau zusrieden gestellt, und so käme man auf
eine freundliche und schickliche Weise über diese Angelegenheit hinweg.

Welch eine große Gabe Napoleons Leben von so Walter Scott für mich sehn würde, habe ich seit der ersten Ankündigung gefühlt und deshalb die Menschen, wie sie auch sind, erst ausreden und ausklatschen lassen; doch enthalte ich mich nunmehr nicht länger und nehme das Buch getrost vor. Er ist 1771, so gerade beh'm Ausbruch der amerikan'schen Revolution, geboren, ihm ist, wie mir das Erdbeben von Lissabon, so der Theekasten-Sturz beh Boston ein Jugendeindruck 1827. 179

geworden, und wieviel Wundersames hat er als Engländer beh fich müffen vorüber gehen laffen. Meine Betrachtungen darüber theil ich gelegentlich mit.

Auch schon vorläufig fand ich das Publicum sich s betragend wie immer. Die Kunden erlauben wohl dem Schneider hier oder dort ein gewisses Tuch auszunehmen, den Rock aber wollen sie auf den Leib gepaßt haben, und sie beschweren sich höcklich, wenn er ihnen zu eng oder zu weit ist; am besten besinden sie sich in den polnischen Schlafröcken des Tags und der Stunden, worin sie ihrer vollkommensten Bequem-lichkeit pslegen können; da sie, wie du dich wohl erinnern wirst, sich gegen meine Wahlverwandtschaften wie gegen das Kleid des Ressus

Der zwehte Theil des Faust fährt sort sich zu gestalten; die Aufgabe ist hier wie beh der Helena: das Borhandene so zu bilden und zu richten, daß es zum Neuen paßt und klappt, wobeh manches zu berwersen, manches umzuarbeiten ist. Deshalb Resolu-20 tion dazu gehörte, das Geschäft anzugreisen; im Fortschreiten vermindern sich die Schwierigkeiten.

Seh also hiermit zum schönften gegrüßt, ermahnt und ermuntert, im Tüchtigen zu verharren, wozu uns mitten im Frieden das widerwärtige Weltgetreibe 20 aufmahnt und nöthiget. Helsen wir uns selbst, so wird uns Gott helsen.

In Treu und Glauben berharrend Weimar den 21. November 1827. Goethe.

### 123.

## Un 28. Reichel.

[Concept.]

In Erwartung der mir in Ew. Wohlgeboren Schreiben angekündigten Sendung der zwehten Lieferung meiner Werke vermelde, daß das Paquet mit der fahrenden Post vom 8. datirt glücklich angekommen und der Inhalt desselben von mir dankbar aufgesnommen worden.

Daß die Bände der Octavausgabe fich alle gleich denen der Taschenausgabe gestalten, ist gewiß die Absicht; Sie können also nicht fehlen, wenn Sie in dieser Maße fortsahren.

Finden Sie nöthig, die Bogenzahl der nächsten Lieferung noch weiter zu vermindern, so könnte es dadurch geschehen, daß der Bürgergeneral aus dem 14. in den 15. Band hinübergenommen und vor die Aufgeregten gestellt würde, daß aber aus diesem 18 Bande die guten Beiber und die Novelle wegsielen, welche allenfalls anderswo unterzubringen sind. Weiter wüßte ich nichts zu kürzen und möchte wohl daben sein Berbleiben haben. Wären Sie hiermit einstimmig, so wünsichte die guten Beiber zurück, wum solche künstig unterzubringen.

Borftehendes war geschrieben, um ben Ankunft ber erwarteten Sendung alsobald abzugehen. Rach Einlangen Ihres Briefes vom 19. November vermelbe fogleich, daß Ihre Conjectur gang richtig ift:

bas Borfpiel zu Eröffnung bes Weimarischen Theaters am 19. September 1807

s folgt allerdings unmittelbar auf:

Was wir bringen

und ift nur im Berzeichniß bergeffen worden.

Der ich, die Ankunft der zwehten Lieferung nunmehro ftündlich erwartend, mich, für fortgesete Auf-10 merksamkeit bestens dankbar, unterzeichne.

Beimar den 24. November 1827.

### 124.

## An F. J. Frommann.

# Em. Wohlgeboren

wäre schon längst der verbindlichste Dank für die übersendeten wohlgerathnen Blätter zugekommen, 15 wenn ich nicht zugleich einen Beweiß von dem löblichen Gebrauch, den ich davon zu machen gedenke, behzusügen beabsichtigt hätte.

Behkommende Unterschriften mögen als Zeugniß bienen einer ruhigen Stunde, worin ich Ihrer und vo der lieben Ihrigen mit freundlichster Neigung gebacht, und Gelegenheit geben, meiner auch fernerhin im Guten zu gedenken, indem Sie mit Wohlwollen sich freundlich desjenigen erinnern, der sich, dankbar 182

für so viele Reigung und Gefälligkeit, als verbunden und anhänglich unterzeichnet.

[Weimar ben 24. November 1827.]

125.

### An C. D. v. Buttel.

[25. November 1827.]

Diefer Senbung folgt nachftens ein ausführliches Schreiben.

Das Befte wünschenb.

Boethe.

126.

Un U. F. C. Stredfuß.

[Concept.]

Em. Hochwohlgeboren

haben durch die beiden übersendeten Aufsate mich zu besonderer Dankbarkeit verpflichtet; sie entsprechen nicht allein meinen Überzeugungen und Gefühlen im All- 10 gemeinen, sondern eignen sich auch vorzüglich zu den besondern Zwecken, wozu sie zu erbitten ich mir die Freyheit nahm. Mit der sahrenden Post erfolgt dagegen eine Sendung von einigen Werken, die, wenn sie Ihnen noch nicht bekannt sehn sollten, gewiß zur 15 Freude gereichen. Jessonda liegt schon einige Jahre beh mir; die Franzosen fangen erst jetzt an, darauf ausmerksam zu werden. Ich sage darüber nichts weiter, als daß es in jedem Sinne als ein ultra-romantisches

Gedicht angesehen werden kann; ich durfte es nicht zum zwehtenmale lesen, weil es mir Einbildungskraft und Gefühl zu sehr verlette. Dabeh aber konnt ich ein bedeutendes poetisches Talent, Fähigkeit und Fertigskeit, Situationen der mannichfaltigsten Art kräftig darzustellen, nicht verkennen.

Don dem epischen Gedicht wüßte ich kaum etwas zu sagen; Ew. Hochwohlgeboren werden beide mit weniger Apprehension und mehr Ruhe betrachten als ich; doch wuß ich hienächst ausdrücklich bemerken, daß keine Zubringlichkeit dabeh gemeint sehn kann. Für das nächste Stück Kunst und Alterthum bin ich vollkommen versehen und sinde es nun durch Ihre Geneigtheit bereichert. Möchten Sie mir vielleicht nach Oftern wieder einige Blätter gönnen, so werden diese Bezüge durch eine höchst angenehme Folge fernerhin belebt bleiben.

Wie ich denn nichts mehr wünsche, als daß ein durch späteres Zusammentressen bewirktes Bertrauen sich immer steigern und, nach Ihrem eigenen Gefühle, 20 zu einer wahren Familieneinigkeit bestätigen möge, welches um so weniger sehlen kann, als ich beh so hohen Jahren den Gewinn eines neuen Freundes in dem weitesten Umfang und seinem innigsten Werth nach vollkommen zu schähen weiß.

2B. d. 26. Nov. 1827.

Die Kinder erwidern die schäthbare Theilnahme auf bas allerfreundlichste; bas Kind ift wohl und munter und vergilt der Mutter so viele Last und Bein, milbert auch die unangenehmen Folgen eines zwar natürlichen, aber in cultivirten Zuständen schwerer zu übertragenden Ereignisses.

#### 127.

Un ben Grafen Raspar v. Sternberg.

Wenn ich schon von manchen Seiten her verschiedentsliche Kenntniß erlangte von dem, was in München vorgesallen, so betraf doch solches mehr das Äußere, welches denn ganz stattlich und ehrenvoll anzusehen war, als das Innere, die Mittheilungen nämlich selbst. Hier kommen mir denn die Borlesungen des würdigen 10 Freundes, von deren Inhalt ich schon vorläusig unterrichtet war, als ein vorzüglich leuchtender Stern entsgegen, wenn des übrigen, mit wenigen Ausnahmen, nur als anmaßlicher Äußerungen und langweiliger Nachklänge gedacht wurde.

Um so erwünschter ist es mir, aus zuversichtlicher Quelle zu vernehmen, daß wenigstens der Hauptzweck des näheren Bekanntwerdens und zu hoffenden wahrhaften Bereinigens unserer Natursorscher nicht vereinigt, worden. Schon daß man sich über den Ort vereinigt, wo wo man das nächste Jahr zusammen zu kommen gebenkt, gibt die besten Hoffnungen, und gewiß ist die Bersammlung in Berlin, unter den Auspicien des allegemein anerkannten Alexander v. Humboldt, geeignet,

1827.

uns die beften Hoffnungen einzuflößen. Aus dem Rorden werden auf alle Fälle mehrere Glieder sich einfinden; ließe sich's veranlassen, daß böhmische und österreichische Männer hinzuträten und alsdann für das folgende Jahr die Gesellschaft sich unter dem Borsitz des verehrten Freundes in Prag versammelte, so wäre der größte Schritt gethan, welcher zur Annäherung der verschiedensten deutschen Bölkerschaften und zu deren Zusammenwirken den gründlichsten Anlaß gäbe.

20 Was den politischen Punct betrifft, so würde ich einem Staatsmanne sagen: grade jetzt, da eine unselige Schrift (des Joh. Wit) die widerwärtigsten Geheimnisse ausdeckt und dergleichen noch mehrere solgen werden, ist es klug, die wissenschaftlichen Notablen einer Nation auch einmal beh sich zu versammeln, zu versuchen, inwiesern man Zutrauen zu ihnen gewinnen, ihnen Zutrauen einslößen könne; man würde gewiß Vortheil davon ziehen und, wenn man ihnen den Hellenismus nachgäbe, gar wohl bemerken: daß man in neuerer Zeit vor eigentlichen Verschwörungen und Erschütterungen beh uns wohl gesichert seh.

Indessen machen die Herren vom Globe meinen friedlichen und zutraulichen Gefinnungen ein böses Spiel. Ich hoffte, sie sollten sich der nach Auflösung 25 der Deputirten-Cammer wieder eintretenden Preßfrehheit mit Mäßigung bedienen und wie zeither mit geistiger geschmackvoller Frehheit die Angelegenheiten behandeln, wie solches auch ihrer Stellung gar wohl geziemt hätte; aber man fieht aus dem Hergange, daß hier an keine Mäßigung, noch viel weniger an Composition zu denken seh; denn sie betragen sich seit dem 8. November außer allem Maaße, in einer Art, die auch ihr bester Freund nicht billigen kann. Indessen sergibt sich aus diesem Symptome, daß beh den vorsehenden Wahlen eine Art von Kamps auf Leben und Tod eintrete, wo wir denn den Ersolg frehlich nur zu erwarten haben. So versank zu auch die ägyptische Flotte im Hasen von Navarin ohne unser Zuthun, wo so warfen vor so viel Jahren die Nordamerikaner die Theekisten in's Meer, und so wird es überall einen Bruch geben, wo der obschwebende Antagonism nicht auszulösen oder noch eine Zeitlang hinzuhalten ist.

In denen mir übersendeten Heften der böhmischen is Jahrbücher hat mich bis jeht der kurze Abschluß über die so gründlich erfolgte und durchgearbeitete Angelegenheit unserer unterirdischen Flora am meisten ergöht und erbaut; denn hier sehen wir doch einmal wieder übereinstimmung und Mannichsaltigkeit, Gleich= und w Nachzeitiges in großer Breite ausgehellt und wahrhaft belehrend.

Was die Berfuche, die isothermen Linien zu bestimmen, betrifft, so bin ich völlig Ihrer Überzeugung. Es gibt Calculables und Incalculables, man stelle 25
sich, wie man wolle, und es gehört mehr als Ein Maaßstab dazu, um sich in dem Unersorschlichen nur einigermaßen zu finden. Bon der Nähe und Ferne ber Sonne hängt im Ganzen entschieden der Wärmegrad ab, er steigt und fällt, sich ruhig auf und abbewegend, wie man an der graphischen Darstellung eines Jahrs sich am besten versinnlichen kann, zunächst solgt die Gebirgshöhe, und dann tritt eine Million Nebenbedingungen ein. Geht doch der Thermometer im gleichen Augenblicke verschieden in diesem und jenem Schatten eines und besselben Gebäudes. Doch lassen wir jene genauen Beobachter und Rechner ihr Geschäft detreiben und benutzen ihre Arbeit nach unsver Art zu unsern Zwecken.

Bon biesen und vielen andern Dingen mag ich gerne schweigen, aber ich empfinde tief das Glück dessen, der sich zu bescheiden und alles von ihm irgend Ent15 deckte zu irgend einem praktischen Lebensgebrauche hinzulenken weiß; wie denn die Engländer hierin unste unnachahmliche Muster sind. Man erinnere sich nur, was seit Boulton und Watt von Kräften entdeckt und angewendet worden, bis Perkins auf das Gränzen20 lose gelangt ist. Ich habe nichts dagegen, daß man hier auch berechnet, aber zulest werden doch alle diese Maschinen nur organisch durch den praktischen Mensichengeist, der zur Wirkung und Richtung nur durch Mäßigung sich besähigt.

Schade ift es fürwahr, daß man ben dem meteorologischen Heftchen eine frehlich noch unvollkommenere Nachbildung der ersten unvollkommenen englischen Bildchen geliefert hat; es sind dieselbigen, von denen ich mich durch fortgesette Naturbetrachtung nur mit Mübe befreben tonnte. Richt leicht bentt man baran, daß dergleichen Darftellung imbolifch febn muffe. Man taftet in der natur herum und weiß bor bem Bielen nicht bas Gine, Nothwendige zu finden. 3ch lege : meiner nachften Sendung ein Dugend Abdrucke ber bon mir behandelten Darftellung ben, und batte, war ich davon in Renntniß geset worden, gern Exemplare nach Berlangen gespendet, da die Platte berfelben noch gar viele aushalten möchte. Freplich ift alles in's 10 Engfte gufammengebracht. Schon lange geb ich bamit um, mich mit herrn b. Froriep gu affociiren, bie Darftellung awar ausführlich, aber boch nur fo weit als gur einfachften Belehrung nothig mare, ausguarbeiten und eine Rlein = Folio = Blatte auf einen w größern Foliobogen abdrucken zu laffen, um nebenben, wie man jest gar ichidlich wieber thut, die eigentliche geprüfte Lehre an ben Rand ju bruden. Allein bas Schifflein geht fo ichnell ben Strom binab, bag man gar balb wieder die Bucht aus den Augen verliert, w wo man ju landen gedachte.

Welch eine große Gabe Napoleons Leben von Walter Scott für mich sehn würde, habe ich seit der ersten Ankündigung gefühlt und deshalb die Mensichen, wie sie auch sind, erst ausreden und ausklatschen staffen; doch enthalte ich mich nunmehr nicht länger und nehme das Buch getrost vor. Er ist 1771, gerade beh'm Ausbruch der amerikanischen Revolution,

geboren, ihm ift, wie mir das Erdbeben von Liffabon, fo der Theekasten-Sturz beh Boston ein Jugendeindruck geworden, und wieviel Bundersames hat er als Engländer beh sich müssen vorübergehen lassen. Meine 3 Betrachtungen darüber theil ich gelegentlich mit.

Auch schon vorläufig sand ich das Publicum sich betragend wie immer. Die Kunden erlauben wohl dem Schneider hier und dort ein gewisses Tuch auszunehmen, den Rock aber wollen sie auf den Leib gesoch paßt haben, und sie beschweren sich höchlich, wenn er ihnen zu eng oder zu weit ist; am besten besinden sie sich in den polnischen Schlafröcken des Tags und der Stunden, worin sie ihrer vollkommensten Bequemlichkeit pslegen können, da sie, wie wohl erinnerlich, sie sich gegen meine Wahlverwandtschaften wie gegen das Kleid des Ressus gebärdet haben.

Borstehendes, welches schon einige Posttage liegen geblieben, möge denn, soviel auch noch zu sagen wäre, seinen Weg antreten und geneigtest aufgenommen werden. Der verehrte Freund weiß zu sichten, zu ordnen, zu suppliren und zu verzeihen.

So eben nimmt der Druck des neuen Heftes von Kunft und Alterthum seinen Ansang, wo ich abermals gar manches als Surrogat freundschaftlicher wündlicher Unterhaltung anzusehen bitte. Der böhmischen patriotischen Monatsschrift wird daselbst nach Würden zu gedenken sehn.

Darf ich bitten, ben Barometerftand bes nun ab-

190

laufenden Jahres am Schluffe besselben, wie folder auf Brzezina ist bemerkt worden, mir in graphischer Darstellung zu übersenden? die gleichzeitigen Erscheinungen, auf der Sternwarte zu Jena aufgezeichnet, erfolgen sodann balbigst.

November

Die Bermehrung unfrer Familie um ein weibliches Mitglied wird mein Sohn zu vermelden und eine geziemende Bitte hinzuzufügen sich die Frehheit nehmen.

treu angehörig

Weimar 27. Rov. 1827. 3. 2B. v. Goethe.

### 128.

# Un Leopold Dorotheus b. Benning.

# Beneigteft ju gebenten.

Ew. Hochwohlgeboren kann mit wahrem Bergnügen hiedurch vermelden, daß der Bersuch, auf welchen Dieselben mich aufmerksam gemacht, seine 15 vollkommene Richtigkeit habe, und zwar verhält es sich mit demselbigen folgendermaßen.

Es stehe ein entoptisches Glasplättchen auf einer Spiegelfläche und werde von A her, es seh nun durch directes oder indirectes atmosphärisches Licht, be- 20 schienen, so wird sich auf der entgegengesehten Seite a für das Auge b das einfache Bild c abspiegeln, in- dem das Durchscheinen nur einfach war. Zugleich wird sich aber das entoptische Bild aus dem Grunde der

a-Seite nach der Seite d zurückspiegeln und also beh nochmaligem Durchgang für den Beschauer in f eine doppelte Erscheinung in h hervorbringen, eben wie ein doppelt starkes Plättchen beh'm einsachen berscheinen nach der Seite a hin hervorgebracht haben würde. Machen Sie diesen Bersuch an einem recht heitern Herbstabende, so wird er vollkommen gelingen; der Beschauer in f darf nur ein wenig beh Seite treten, damit der einfallende Himmelsschein nicht geso hindert werde.

Noch einer Merkwürdigkeit will ich gedenken; dem Auge in b erscheint das abgespiegelte Bildchen o dem Refractionsgesetze gemäß, als stünde die Glaswand g, etwa in i, dahingegen dasselbe dem Auge in f an 115 underrückter Stelle gleichsam wie in einem Kästchen in k zu liegen scheint.

Der erste Bersuch überhaupt, wie ich ihn dargestellt habe, kann zugleich stattsinden, wenn zweh Beobachter zu gleicher Zeit sich an beide Plätze b und f stellen. 20 Machen Sie sich den Bersuch recht bequem, wiederholen ihn oft mit andern: er ist wirklich sehr bebeutend und führt zu immer weitern Ausschlässen.

# [Zeichnung.]

Auch will ich von einem Bersuche sprechen, zu welchem Herr Prof. Hegel mich veranlaßt hat. Sie werden diesen Fall mit dem Freunde, dessentwart mir so erfreulich als belehrend war, des weiteren zu besprechen die Güte haben.

Derfelbe stellte nämlich die Aufgabe: Ob man das im entoptischen Täselchen sich erzeugende Bild nicht, in einer dunkeln Kammer, gleich wie das prismatische auch auf eine nicht spiegelnde Tasel projectren könne?

Ich habe einen Bersuch angestellt, sinde aber Folgendes: Wenn man das entoptische Täselchen vertical in die Öffnung einer dunkeln Kammer bessestigt, so muß man die weiße Tasel unmittelbar horizontal darunter bringen, so nahe als wenn das was Täselchen auf dem Spiegel stünde. Da man aber in dieser Lage das durch das Täselchen einfallende Licht von dem Papiere nicht ausschließen, solches also nicht dunkel werden kann, so ist die Erscheinung des Bildes auf diese Weise nicht zu bewirken.

Hierben gebe ich zu bebenken, daß das ben dem prismatischen Bersuch durch die Öffnung des Fensterladens
einfallende Sonnenlicht ein energisches Bild bewirkt,
welches durch den ganzen finstern Raum sich fortseht,
überall ausgesangen und also auch an jeder Stelle 20
durch das Prisma abgelenkt und gefärbt werden kann;
das entoptische Bild aber ist ein schwaches Schattenbild, das sich eigentlich nicht sortseht, sondern nur
durch Spiegelung in einiger Entsernung sich manifestiren kann.

Demohngeachtet aber scheint mir ber Gedanke bon großer Bedeutung, indem er uns zu mancherlen Berfuchen und Nachforschungen aufregt; benn ba alle Bilder sich in die Ferne abspiegeln und auf einer weißen Fläche, wenn das Licht von ihr ausgeschlossen wird, sich so gut wie im Auge darstellen: so wäre die Frage, warum das entoptische Bild nicht eben diese Rechte für sich sordern sollte. Der geistreiche Experimentator sindet entweder Mittel, dassenige darzustellen was mir nicht gelingen wollte, oder sindet auf diesem Wege irgend etwas, woran man gar nicht gedacht hat.

Weimar 27, Nov. 1827.

10

Goethe.

So gerne ich auch Borstehendem noch manches hinzufügte, so muß ich doch abschließen, da das Blatt schon viel zu lange beh mir liegen geblieben ist. Ich eile nur noch, die schönsten Grüße und besten Empsehlungen an die dortigen werthen und bewährten Freunde angelegentlichst auszusprechen.

129.

Un Friedrich Lubwig v. Froriep.

Ew. Hochwohlgeboren

haben ja wohl die Geneigtheit, auf meine ergebenste Bitte behkommendes einheimische Mergeltäfelchen litho-20 graphisch prüfen zu laffen.

> Mich zu geneigtem Andenken empfehlend. gehorfamft

Weimar ben 28. November 1827. 3. 2B. v. Goethe.

130.

An ?

[Concept.]

Bey der Unmöglichkeit, vorliegendes Manuscript zu entziffern, folgt solches ungesäumt zurück. Weimar den 28. November 1827.

131.

Un C. F. Belter.

Wegen Walter Scotts Napoleon habe ich soviel zu sagen: Wenn du Zeit und Lust hast, den bedeutens ben Gang der Weltgeschichte, in dem wir seit fünfzig Jahren mit fortgerissen werden, beh dir im Stillen zu wiederholen und darüber noch einmal nachzudenken: so kann ich dir nichts Bessers rathen, als gedachtes Werk von Ansang bis zu Ende ruhig durchzulesen. wein verständiger, wacker, bürgerlicher Mann, dessen Jünglingszeit in die französische Revolution siel, der als Engländer in seinen besten Jahren diese wichtige Angelegenheit beobachtete, betrachtete und sie gewiß vielsach durchsprach, dieser ist noch überdieß der beste serzähler seiner Zeit und gibt sich die Mühe, uns die ganze Reihe des Versolgs nach seiner Weise klar und beutlich vorzutragen.

Wie er auf seinem politisch-nationalen Standpunct sich gegen bas alles verhält, wie er, übern 20 Canal herüberschauend, dieses und jenes anders ansfieht als wir auf unserem beschränkten Plat im Continent, das ist mir eine neue Ersahrung, eine neue Weltsein= und sUnsicht.

Durchaus bemerklich ist aber, daß er als ein rechtlicher bürgerlicher Mann spricht, der sich bemüht, in frommem gewissenhaften Sinne die Thaten zu beurtheilen, und sich streng vor aller Machiavellischen Ansicht hütet, ohne die man sich freylich kaum mit 10 der Weltgeschichte abgeben möchte.

In diesen Bezügen bin ich, bis jett sehr mit ihm zufrieden, bis zum vierten Bande gelangt und werde ruhig so fortlesen und ihn als Reserventen betrachten, der das Recht hat, seinen Actenauszug, seine Dar-15 stellung und sein Botum vorzulegen, um sodann die Abstimmung der versammelten Richter zu erwarten.

Erst also, wenn ich mit dem Werke durch bin, welches frehlich mit seinen neun Theilen gerade zur rechten Zeit kommt, um die traurigen langen Abende 20 zu erhellen und zu verkürzen, werde ich mit gleichem Antheil beachten was man gegen ihn vorbringt. Dieß kann nicht anders als höchst interessant sehn. Man wird sehen, ob er Facta anzusühren versäumt, ob er sie entstellt, ob er sie parteissch ansieht, einseitig besurtheilt oder ob man ihm Recht lassen muß. Boraus aber sage ich mir: Man wird dabeh die Menschen näher kennen lernen als den Gegenstand, und im Ganzen wird man es doch endlich bewenden lassen;

benn wenn man fich beh einer Geschichte nicht beruhigt wie beh einer Legende, so löf't fich zulest alles in Zweifel auf.

Euer verrückter Chstandsflüchtling halt sich in Zena auf, er war in diesen Tagen hier, doch ohne bich beh mir sehen zu lassen. So närrisch die Seuche ist, die eure Berliner verlobten Männer ergreist, so ist mir das Shmptom im Leben doch schon vorgetommen, weil unter der Sonne nichts Neues geschieht. Ein Bekannter von mir saß beh seiner Braut im Wagen und suhr nach der Kirche; da ergriss ihn eine solche Altar= und Bettscheue, daß er eine Ohnmacht vorspiegelte und umkehren ließ, wie denn auch der Handel rückgängig wurde.

Nach meiner Einficht tritt in solchen Fällen eine 13 überzeugung eigener Ohnmacht wie ein Gespenst so fürchterlich vor dem Betheiligten auf, daß eine Art Wahnsinn entspringt, welcher das Bewußtsehn aller übrigen Berhältnisse verschlingt, ja sogar, wie beh dem ersten Berliner Fall, das Berbrechen einleitet. 20 Gegenwärtiger zwehter wüthet wenigstens auch zugleich gegen sich selbst; wir wollen Acht geben, ob sich nicht nächstens abermals etwas Ühnliches hervorthut.

Denke meiner oben ausgesprochenen Hopothese nach! Um sich gewisse geheim-verwickelte Dinge zu 25 erklären, muß man es an allerley Bersuchen nicht fehlen lassen.

Deine Correspondentin aus Sanssouci mag ein liebenswürdiges Madchen fenn, eine mahre Deutsche ist sie zugleich. Diese Nation weiß durchaus nichts zurechtzulegen, durchaus ftolbern fie über Strobhalmen. 5 Du haft die Frage fehr umftändlich, freundlich und vernünftig beantwortet; man tann es auch geradehin als einen Zufall betrachten, der beb Freunden, die foviel herüber= und hinüberwirken, gar leicht vortommen tonnte. Eben fo qualen fie fich und mich 10 mit den Weiffagungen des Batis, früher mit dem Beren-Ginmaleins und fo manchem andern Unfinn, ben man bem ichlichten Menschenverftande anzueignen gebentt. Suchten fie boch bie pfychisch-fittlichäfthetischen Rathsel, die in meinen Werken mit frey-15 gebigen Händen ausgeftreut find, fich anzueignen und fich ihre Lebensräthsel baburch aufzuklären! Doch viele thun es ja, und wir wollen nicht gurnen, daß es nicht immer und überall geschieht.

Wie vieles ware noch zu sagen und zu schreiben; 20 manches zunächst und in der Folge. Hiemit sen denn die Fülle der treusten Wünsche redlichst ausgesprochen.

Weimar ben 4. December 1827.

ଔ.

**132.** 

Un 3. 3. Lechner.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

vermelde daß gestern, den 3. December, die übersendete 25 Majolika glücklich angekommen ist. Man will zwar dem alterthumlichen Werth dieser Teller und Gefäße nichts zu Ungunften sagen, allein was das Runftverdienst betrifft, so bleiben die meisten hinter denjenigen zuruck die ich schon besitze.

Herr Banquier Elkan erhält so eben den Auftrag, s
Ihnen 131 Thaler sächsisch für gedachte Sendung
auszuzahlen, welche Rimesse Sie also nächstens zu erwarten haben.

Die Berzeichniffe ber gebundenen Bücher circuliren ben Liebhabern und ich tann hoffen, nächftens einige w Bestellungen zu machen.

Der ich mich mit den besten Bunschen unterzeichne. Beimar den 4. December 1827.

133.

Un J. J. Eltan.

[Concept.]

Herr Banquier Elfan wird hiedurch höflichst ersucht, an Herrn Johann Jacob Lechner, Buch - und 18 Kunsthändler in Nürnberg, die Summe von

Hunderteinunddrehfig Thaler fachfisch; ingleichen Herrn Alfred Nicolovius in Berlin die Summe bon

Drepßig Thaler preußisch gefällig auszahlen zu lassen und des schuldigen Ersahes dagegen ungesaumt gewärtig zu sehn.

Weimar ben 4. December 1827.

## Un Friebrich v. Müller.

# Ew. Hochwohlgeboren

darf wohl an das wohlgerathene Gedicht erinnern, mit welchem das neufte Stück von Kunft und Alterthum zu eröffnen und zu schmücken die Absicht war.

Bleibt es beh diesem Borsat, so erbitte mir solches baldigst, indem Setzer und Drucker in Jena auf Manuscript harren und die Folge für mehrere Bogen schon beh mir bereit liegt.

Der ich mich und das Meinige hiedurch beftens 10 empfohlen wünsche.

gehorsamst

Weimar den 5. December 1827. 3.W.v. Goethe.

### 135.

#### Un Johann Beter Raufmann.

### [Concept.]

Herr Hofbilbhauer Raufmann erhält hiedurch ben Auftrag, nach Obenstehendem ein Modell zu Sere-15 nissimi Büste zu fertigen und zwar, wie die Zeichnung ausweis't, mit Schultern, nicht als Herme, wie früher in Borschlag gekommen war.

Weimar den 5. December 1827.

Un Friedrich v. Maller.

Em. Hochwohlgeboren

übersende hieben die verlangten Papiere. Da mir scheint, daß von dem gnädigsten Handbillette zu Exstsfinung der allenfallsigen Acten in mehrerem Betracht nicht wohl dürfte Gebrauch zu machen sehn, so habe seine von mir zu unterzeichnende Registratur aufgesetzt, welche, gebilligt oder modificirt, von mir unterschrieben werden könnte, um die weiteren Fortschritte unserer Bemühungen einzuleiten. Mündliche Besprechung wird hierüber das Nähere bestimmen.

Dürfte ich um das zugesagte Gebicht etwa morgen bitten, da ich es denn Abends mit Riemer durchsehen und Sonnabends absenden könnte.

Mit einem irgend zu beliebenden prosaischen Rachtrag hat es Zeit, den ich ohnehin nicht gleich nach is
dem Gedicht, sondern auf irgend einen späteren Bogen würde abdrucken lassen. Bielleicht wären Sie so weit hergestellt, daß Sie uns Sonnabend das Bergnügen machten, beh einem Familien- und Freundesmahl zu erscheinen. Daß Sie unserm Bogel vertrauen, freut wich höchlich; haben Sie ja gegen sich und uns alle die Geneigtheit, ihm durchaus zu solgen und zu gehorsamen.

Mit den treusten Wünschen Weimar den 6. December 1827.

Goethe.

## Un 2B. Reichel.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

benachrichtige, daß der Ballen, enthaltend die Exemplare der zwehten Lieferung meiner Werke, in diesen Tagen angekommen, worin die mir bestimmten Exemplare vollständig befunden worden, hingegen, wie behliegendes Blättchen ausweif't, an den beiden andern Paqueten dreh Exemplare gesehlt haben, welche ich sogleich ersehte und gefällige Restitution erwarte.

Zugleich füge beh die Corrigenda zum fünsten 20 Bande; mir die fortgesette Sendung der Aushängebogen sowohl der Sedez- als Octavausgabe hiedurch erbittend; in Hoffnung fortgesetzter Theilnahme für das nächste Jahr, alles Gute wünschend.

Weimar den 7. December 1827.

138.

An F. J. Frommann.

[Concept.]

15

Em. Wohlgeboren

übersende nunmehr den Anfang des neuen Stücks Kunst und Alterthum, und zwar mit folgenden Bemerkungen:

1) Wir wollen von nun an sowohl Schutz- als Haupttitel weglaffen und die Seitenzahl an die des vorigen Heftes anschließen, wie wir es schon ben dem zweyten Hefte des zweyten Bandes zur Naturwiffenschaft gethan haben. Der Umschlag ist schon Titel genug und bey'm Abschluß eines Theiles die fortlausende Nummer dem Register günstig.

2) Behgehendes Gedicht würde einen ganzen Bogen ifüllen, von welchem man auch einzeln Abdrücke nehmen könnte. Haben Sie die Güte, als mattre en page die schickliche Austheilung der Stanzen zu besorgen; es sind genugsame Abtheilungen da, um solches bequem einrichten zu können.

Wenn wir auf diese Weise noch im alten Jahre einen gesegneten Ansang machen, so wird man ohne Unterbrechung fortsahren können, indem genugsames Manuscript vorhanden ist.

Der ich mich beg ber neu eintretenden Jahresepoche 11 wie ben so vielen vorhergehenden bestens empfohlen wünsche.

Weimar ben 8. December 1827.

139.

An Friedrich v. Müller.

Ew. Hochwohlgeboren

erhalten hieben, mit Sorgfalt gepackt und daher nicht s zu eröffnen und mit morgen früh 11 Uhr abgehender Post gefällig abzusenden, ein Paquet, enthaltend Herrn v. Martius Album, sechs nach Anweisung überschriebene Jubiläums-Wedaillen.

Die Münchner Freunde bitte schönstens zu grüßen. Im neuen Jahre hoffe auch dorthin meine Briefschulden zu tilgen.

gehorfamft

Beimar den 13. December 1827. 3. 2B. b. Goethe.

#### 140.

Un Carl Friedrich Ernft Frommann.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

danke zuvörderft für den gar schön sich ausnehmenden Bogen; die Schrift ist wirklich recht heiter, so wie Austheilung auf die Seiten befriedigend und erfreulich.

- Jhre so geneigt ausgesprochene Absicht, den befondern Abdrücken mehr thpographischen Anstand zu
  geben, muß mir sowohl als dem Berfasser höchst
  angenehm sehn. Da der Gegenstand des Gedichtes
  von solcher Bedeutung ist und derzenige, an den es
  si sich wendet, so hoch steht, so wird es frehlich schicklich
  jehn, ihm und sonstigen bedeutenden Gönnern einen
  schönen und anständigen besondern Abdruck vorzulegen.
  In diesem Falle würden ein paar Dußend Exemplare
  des kleinen Formats hinreichend sehn.
- 20 Ich freue mich, beh der Rücklehr Ihres lieben Sohnes auch vom Norden her einiges Interessante zu hören; von westlichen und südlichen Nachbarn sind wir diese Tage her genugsam unterrichtet worden.

#### December

Die Folge des Manuscripts liegt ben; wollten Sie die Revision an Herrn Prof. Göttling senden, welcher alsdann die Gefälligkeit hatte, mir fie zur Ansicht herüber zu senden.

Niebuhrs römische Geschichte würde zuerst, sodann s die Recension italianischer Werke gedruckt.

Weimar den 14. December 1827.

### 141.

An Johann August Gottlieb Weigel.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

erhalten durch Herrn Banquier Elkan zunächst die Summe von 14 rh. 12 gr. sächsisch für Zeichnungen, wwelche nach behliegender Lifte von hiesigen Liebhabern zurückbehalten worden. Auch liegt das mir übersendete Berzeichniß beh, wornach beh dem Einpacken die Blätter revidirt worden.

Ich wünsche, daß in der Folge möge unter ge- 18 gebenen Umständen ein reichlicherer Berkauf möglich werden. Der ich mich unterdessen zu geneigtem Unbenken bestens empschle.

Weimar ben 14. December 1827.

205

## [Beilage.]

|    | Zurückbehaltene Handzeichnungen. | rh.        | gr. |
|----|----------------------------------|------------|-----|
|    | Guercino, 2 Bl. Köpfe            | 3          | _   |
|    | Raphael nach, Schlaf. Hirten     | 2          | 12  |
|    | Zeemann, Schiffe                 | 1          | 16  |
| 5  | Aertsen, Herr des Weinb          | _          | 20  |
|    | Callot, Bandit                   | 1          | —   |
|    | Umbach, Sathr                    | <b> </b> - | 16  |
|    | Bemmel, Landschaft               | 1          | 16  |
|    | Breenbergh, Baumftudien          | 1          | 16  |
| 10 | Bloemaert, Landschaft            | 1          | 12  |
|    | Sa.                              | 14         | 12  |

## 142.

## Un 3. 3. Eltan.

### [Concept.]

Herr Banquier Elfan erhält hiedurch den Auftrag, an Herrn Auctionator Weigel in Leipzig die Summe von 14 rh. 12 gr. für Rechnung des Herrn Hofrath 15 Meher in Weimar gefällig auszahlen zu lassen und deren Erstattung von Unterzeichnetem sich alsobald versichert zu halten.

Weimar ben 14. December 1827.

An Carl Bilhelm Freiherrn b. Fritfc.

[Concept.]

Em. Excelleng

nehme mir die Frenheit, bentommenden unterthänigsten Bericht nebft Beplage befonders zu empfehlen, mit bem Bunfche, bag Sochbiefelben ben ber allgemeinen Aufmerksamkeit, welche Sie so wichtigen anbertrauten Beschäften zu wibmen gewohnt find, dem vorliegenden auch noch um ber Geneigtheit willen, welche Sie gu mir tragen, eine vorzügliche Betrachtung ichenten möchten. Die Ausführlichkeit meines Bortrags wird fich durch die Wichtigkeit entschuldigen, mit ber ich : ein Geschäft anzusehen habe, bem ich viele Jahre eine ununterbrochene Sorgfalt gewidmet, für welches mir gegenwärtig nichts zu wünschen bleibt, als hinfüro, so lange mir solches zu behandlen gegönnt sehn möchte, baffelbe fowohl zu dauernber Zufriedenheit meiner : bochften herrn Committenten als beren verehrlichen Ministerien fortzusegen, auch beffen erspriegliche Behandlung für die Zukunft zu sichern.

Der ich mich

ļ

Weimar den [16.] December 1827.

An ben Geheimen Rath v. Braun.

[Concept.]

Hochwohlgeborner,

insonders hochgeehrter Herr!

Der hoffnung, von Ihro des herrn herzogs von Altenburg regierender Durchlaucht gleicher Unade ges würdigt ju werden, als mir bon Bochft Ihren Bor-- fahren geworden, schließt fich unmittelbar ber Wunsch auch Ihro hoben Ministerien gleichermaßen empfohlen zu fenn, und zur Berficherung in beibem ergreife ich die Gelegenheit, Ew. Excellen, um die 10 Beforderung und Begunftigung bepliegenden unterthänigsten Berichtes iculdigft anzugeben. Die Umftanblichkeit, womit ich folden verfaßt, wird burch bie Betrachtung entschulbigt werben, daß es mir bodift angelegen febn muß, ein bebeutenbes Geichaft, welches 15 ich mehrere Jahre zu höchfter Zufriedenheit ber herren Erhalter der jenaischen Atademie ju führen bas Blud gehabt, gleicher Weise, fo lange es mir vergonnt feyn möchte, fortzuleiten und felbiges für die Bulunft zu ficern.

Der ich diese Beranlaffung mit Freuden ergreise, mich Hochdenenselben zu nähern und mich sowohl als gegenwärtige Angelegenheit geneigter Aufmerksamkeit zu empfehlen.

Weimar ben [16.] December 1827.

Un 3. F. v. Cotta.

Ew. Hochwohlgeboren

in irgend einem Punct durch ein offenes Geständniß beruhigt zu haben ist mir vom größten Werthe, benn welcher Freund möchte nicht gerne behtragen, Ihnen, ber in so große wichtige Geschäfte verschlungen ist, etwas Unangenehmes aus dem Wege zu räumen.

Ich werbe forgen, daß wo möglich jederzeit über bie andere unserer Lieferungen etwas auffallend Neues angeschlossen werbe; eine immer lebhastere Theilnahme des Publicums muß uns frehlich höchst erwünscht sehn.

Hiezu wird die Schillerische Correspondenz gewiß das Ihrige behtragen; es ist dieses wundersame Manuscript, wie es vor mir liegt, von größter Bedeutung; es wird im Augenblick die Neugierde befriedigen und für die Folge in literarischer, philosophischer, ästhetischer Hinsicht, ja nach vielen andern Seiten hin höchst wirksam bleiben.

Da nun Ew. Hochwohlgeboren diese Angelegenheit wieder in Erinnerung bringen, so habe ich jenes Aufsahes zu gedenken, welchen im Januar des laufenden Jahres durch Herrn Sulp. Boisserée an Dieselben gesendet und von welchem ich auf jeden Fall eine Abschrift behlege. Ihre Einstimmung in die gethanen Borschläge wird dem Geschäft sogleich die erwünschte

Richtung geben. Einer Affignation auf die verlangte Summe von Acht Tausend Thalern auf die Herren Frege und Comp. soll sodann die Absendung des Manuscripts nachsolgen, welches eine weit größere Masse enthält als ich jemals vermuthete.

Ich lege, damit sich Dieselben davon selbst überzeugen können, einige Blätter ben und bemerke, daß
solcher einzeln gezählter Blätter 900 sind, nicht gerechnet die vielen späterhin nach und nach eingeschobe10 nen; woraus denn hervorgeht, daß gar wohl 5 bis 6
schickliche Octavbände damit gefüllt werden.

Daß ich ohne vorgängigen Abschluß des Geschäftes das Manuscript nicht ausliesere, werden Dieselben in der Betrachtung billigen, daß ich den Schillerischen 15 Erben, worunter sich zweh Frauenzimmer besinden, responsable din und ich mich daher auf alle Fälle vorzuschen habe. Der hiesige Schillerische Anwalt, Herr Rath Kuhn, übernähme den jenseitigen Antheil am schicklichsten und ich würde, nachdem ich nicht allein 20 selbst befriedigt, sondern auch von dorther gesichert wäre, das schon längst eingepackte Kästchen auf die Post geben, und ein Geschäft, das mir viele Mühe, Sorgen und Kosten gemacht, käme doch endlich zu Stande.

Denn ich will nur gestehen, daß mir ein gutmüthiger Leichtfinn beh unentgeltlicher Übernahme der Redaction zu einem unberechenbaren Zeitaufwand und zu einem nicht geringen Schaden gereichte. 210

Bon einer frühern Übereinkunft mit Frau v. Schiller, welche blos Bezug auf die Schillerische Familie hätte, findet sich nichts unter meinen Papieren. Ich übernahm ohne weiteres die gemeinsame Angelegenheit und führte sie treulich einem gedeihlichen, nunmehr zu boffenden Abschluß entgegen. Möge derselbe durch Ew. Hochwohlgeboren Zustimmung uns zunächst erfreuen.

Mit den treuesten Bunfchen Em. Hochwohlgeb. gehorsamfter Diener

Weimar d. 17. Dez. 1827.

3. 2B. v. Goethe.

146.

Un Friedrich v. Müller.

Ew. Hochwohlgeboren

erhalten hieben einen Revisionsabbruck des belobten Gedichtes; ein anderes Exemplar ist in den Händen Riemers, an welchem uns beiden der mit einiger w. Buchstabenveränderung gedruckte Titel besser gefällt. Wollen Sie auch den Bogen näher ansehen und Ihre Gedanken darüber eröffnen. Ich wünsche solchen morgen früh nach Jena abgehen zu lassen. Nachschuß ist bestellt.

Mich beftens empfehlend

gehorsamst

Weimar den 18. December 1827. 3.2.v. Goethe.

# Un J. S. Meyer.

Hiebeh, mein Theuerster, erhalten Sie den verspäteten Brief an Grasen Cicognara; mögen Sie ihn mit meiner Entschuldigung Jhro Kaiserlichen Hoheit zustellen und den Band Manzoni hinzusügen, worsnach die Dame gefragt hat, so daß es wohl schicklich sehn möchte, ihr ein Exemplar anzubieten. Mögen Sie heute etwas zeitiger kommen; es ist wieder etwas Neues und nicht Unbedeutendes eingelangt. Was Sie gefällig übernehmen sollten liegt behsammen. Wir besprechen es noch einmal der Reihe nach.

Weimar ben 19. December 1827.

Ø.

## 148.

An ben Grafen Leopold Cicognara.

[Concept.]

Monsieur le Comte.

Son Altesse Imp. Mdme la Grand-Duchesse, Princesse hereditaire de Saxe Weimar, n'auroit pu 15 m'honorer d'une commission plus agreable que celle d'exprimer a Votre Excellence combien elle applaudit a la reconnoissance des Contemporains pour le merite d'un artiste des plus distingués du siecle.

Conjointement a la presente Vous recevres trente 20 Ducats, destinés de Sa part au monument erigé par Vos soins a la memoire du celebre Canova. Permettes moi Monsieur le Comte de saisir cette occasion pour me rappeller a Votre souvenir et pour Vous assurer que les beaux jours sont encore presents a notre memoire, qui nous mettoient a même de Vous temoigner l'interet que nous avons pris de tout tems a Vos Ouvrages instructivs, fruits de recherches precieuses.

Oserais [-je] en finissant Vous prier de vouloir bien aider de Vos conseils et de Votre protection quelqu'un de mes amis artiste ou literateur que je « croirois digne de Vous etre connu, Vous obligeres par cela infiniment celui qui avec l'estime la plus sentie se nomme

de Votre Excellence

1

b. 27. Dec.

149.

Un Dl. C. B. Töpfer.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

nehme mir die Frenheit, an den Wittichischen Commentar der Weifsagungen des Bakis zu erinnern, zugleich mit dem Bunsche, Sie möchten gefällig die Bemerkungen schriftlich aufsehen, die Sie mir münde lich mitgetheilt. Ich würde gern des guten Mannes freundliche Bemühung öffentlich erwidern und glaubte mich nicht besser ausdrücken zu können, als Sie es im Gespräch mit Einsicht und Neigung gethan haben.

Zugleich folgt ein Blättchen, welches in der Hoffmannisichen Hofbuchhandlung vorzuzeigen und mit dem Exemplar des Morgenblattes nach Abrede zu verfahren bitte.

Weimar den 28. December 1827.

#### 150.

An Johann Wilhelm hoffmann.

[Concept.]

10

Herr Commissions=Rath Hoffmann wird höflichst ersucht, das Exemplar Morgenblatt, welches bisher an mich gelangte, für das nächste Jahr Herrn Landes= Directions=Rath Töpser einzuhändigen.

Weimar ben 28. December 1827.

#### 151.

### Un 2B. Reichel.

# Em. Wohlgeboren

zeige hiedurch an, wie das unter'm 20. December Gemelbete heute den 27. wohl angekommen; ich wiederhole den Inhalt nicht, da Sie solchen gewiß ordnungsgemäß notiren. Alles was Sie zu Berichtigung
manches Bersehlten und Übersehenen von Ihrer Seite
thun mögen, wird dankbarlichst anerkannt, wie ich
denn auch die Theilnahme derer Herren Lebret und
Stegmann gewiß zu schätzen weiß.

Daß der Bürgergeneral beb'm vierzehnten Band 20 bleibe, bin ich völlig Ihrer Überzeugung, ja ich halt

es unter den eintretenden Umftänden für höchst nöthig, daß wir die Novelle zum Schluß des fünfzehnten Bandes bringen; fie soll etwa in acht Tagen mit der fahrenden Post abgehen, und so erhalten Sie solche in der Mitte Januars.

Im Publicum fängt es, wie bedauerlich vorauszusehen war, wegen der schmächtigen Bändchen sich
an zu rühren. Wenn man sich über den Mangel an
Bogenzahl beklagt, so ist es durchaus erforderlich, daß
wir dem Gehalt ein Gewicht zulegen, wozu ich von w
meiner Seite bereit bin.

Das Manuscript vom zwehten Theil des Faust wünsche so lange als möglich zu behalten; gerade in den dreh ersten Scenen, die ich mittheile, sinden sich Lücken, die sich nicht durch den guten Willen aus- pfüllen lassen, welches nur zur glücklichsten Stunde gelingt. Melden Sie mir daher den lehten Termin wenn Sie das Heft brauchen, so kann das Fehlende, obgleich ungern, doch allenfalls mit einigen Worten angedeutet werden.

Die aufrichtigen Bunfche, die Sie mir von Ihrer Seite gönnen, erwidere dankbarlichst und will gern gestehen, daß, wenn ich auch in meinen hohen Jahren mich jede Stunde bereit halten muß, aus dieser Aufgabe des Lebens und Wirkens zu scheiden, ich doch beh dem wichtigen Abschluß meines literarischen Bandelns gegenwärtig zu bleiben wünsche, denn es möchte sich sonst, besonders beh Abanderung der Ein-

theilung, in der Folge mancher schwer zu losende Zweifel hervorthun.

Und so wollen wir denn jeder an seiner Stelle wirken, so lange es Tag bleibt! Es ist ein günftiges Seschick, daß Sie sich der Angelegenheit so ernstlich und träftig annehmen, ja Ihre Sorgsalt auf das Einzelne erstrecken, wodurch allein die Störung, die aus der weiten Entfernung entspringen müßte, beschwichtigt und überwunden werden kann.

o Zu geneigtem Andenken mich angelegentlichst empfehlend.

ergebenft

Beimar ben 29. December 1827. 3. 2B. v. Goethe.

#### 152.

# An C. 2B. Göttling.

## Em. Wohlgeboren

15 erhalten in behgehendem Paquet das Ihnen gewidmete Exemplar der zwehten Lieferung, die Ihnen wie die erste so vieles verdankt. Behgefügt sind in duplo VII, VIII, IX (VI ist, soviel ich weiß, schon in Ihren Händen), da Sie denn die Güte hätten, das zu Bemerkende an die Seite zu bemerken, wodurch das Geschäft einigermaßen erleichtert würde.

Auf die Reise freu ich mich in Ihre Seele. Wenn ich einen Freund auf eine solche Fahrt sich bereiten sehe, ist es mir, als wenn ich selbst einpacken müßte, ihn zu begleiten, und so genieße ich denn auch zum voraus die Früchte, die Sie reichlicher als jeder andere für sich und uns einernten werden.

Zugleich aber muß ich Sie noch um eine Gefälligkeit bitten; um die mitkommende Rolle finden Sie ein Manuscript gewickelt, das ich Ihrer Durch- s ficht bestens empsehle, wobey ich nur wünsche, daß der Inhalt Sie für die zu übernehmende Mühe einigermaßen entschädigen möge. Es ist auch dieses eine von den vielen früheren Conceptionen, deren Ausführung immer verschoben worden und zuleht ganz w versäumt wäre, hätte ich mich nicht kurz entschlossen, sie in dieser Form zu überliesern, in welcher ich sie nunmehr Ihrer Gunst bestens empsehle.

ergebenft

Weimar ben 29. December 1827. 3. W. v. Goethe. 1

153.

Un Friedrich v. Müller.

Ew. Hochwohlgeboren

empfangen hieben den Auszug aus einem Schreiben des Herrn Cattaneo, welches uns von der glücklichen Ankunft der Sendung und dem freundlichen Empfang derfelben unterrichtet.

Möge denn auch im nächsten Jahre manches andere Begonnene und zu Beginnende fernerhin gelingen und Sie mir die geneigte Mitwirfung freundschaftlich erhalten.

Das Prototoll von Zwierlein ist eingelangt, sehr gut und bündig gesaßt; ich lege es vor ben nächster Zusammenkunft. Es ist gar schön, daß dieses wunberliche Geschäft vor Ende des Jahres noch auf eine s so löbliche Weise vollbracht worden.

Mich angelegentlichft empfehlend.

gehorsamst

Weimar ben 29. December 1827. 3. W. v. Goethe.

# [Beilage.]

Nous venons de recevoir, Monsieur Manzoni, 10 Mylius et moi, un cadeau bien précieux de la part de l'aimable Monsieur Goethe, savoir un exemplaire chacun de l'édition des Oeuvres poétiques de Manzoni, faite à Jena, et de la médaille que V. A. R. a fait frapper en honneur de son ancien et respectable 15 Ami. Pour ne pas parler de moi, qui ne suis que très sécondaire dans ceci, je puis assurer V. A. que mon ami Manzoni a été sensible au dernier degré à cette preuve d'affection de la part d'un Homme, que depuis sa jeunesse il est habitué à vénérer 20 comme maître dans sa noble carrière. J'ose me flatter que Monsieur Goethe jouira infiniment en voyant le succès étonnant que le Roman de Manzoni vient d'obtenir en Europe, car dans quatre mois il en a été fait douze éditions, savoir neuf 25 italiennes, deux allemandes, une française et une anglaise. Cela peut d'autant plus lui faire plaisir, que c'est Lui qui a enseigné à l'Europe à apprécier ce talent extraordinaire qu'on s'efforçait de suffoquer. A présent aucune secousse ne pourra ébranler le piédestal solide où il est placé. Je sais qu'il se propose d'écrire incessamment à son noble Donateur, se qu'il aurait fait bien auparavant, s'il n'eût fait une course de quelques mois en Toscane, où il a reçu l'accueil le plus flatteur même de l'intéressante famille du Grand Duc Léopold II.

## 154.

## An F. J. Frommann.

## Em. Wohlgeboren

bey'm eintretenden Jahreswechsel freundlichst zu begrüßen gibt mir ein Schreiben des Herrn Cattaneo aus Mailand die schönste Gelegenheit. Ein Auszug aus demselben wird Ihnen gewiß Vergnügen machen. Ich wünschte nur, daß der unserm Dichter wgegonnte Behfall auch Ihrem Unternehmen günstig sehn möge.

Dieses und alles andere Gute und Wünschenswerthe bethätige die nächste Zeit, in der ich mich zu fernerem Wohlwollen und Mitwirken bestens em- w pfehle.

ergebenft

Beimar den 29. December 1827. 3. B. v. Goethe.

Un Friedrich Wilhelm Riemer.

Sie erhalten hieben, mein Werthefter, das fragliche wunderfame Wert bis gegen bas Ende; haben Sie bie Gefälligfeit, es genau burchzugeben, die Interpunction gu berichtigen und allenfallfige Bemerkungen nieber-5 gufchreiben, vorzüglich aber Folgendes im Muge gu haben: 3ch unterließ, wie Sie feben, in profaifcher Barenthefe bas, was gefchieht und vorgeht, auszufprechen und ließ vielmehr alles in dem dichterifchen Fluffe hinlaufen, anzeigen und andeuten, foviel mir gur 10 Klarheit und Faglichkeit nothig ichien; ba aber unfre lieben beutschen Leser fich nicht leicht bemuhn, irgend etwas zu suppliren, wenn es auch noch fo nah liegt, fo fcreiben Sie doch ein, wo Sie irgend glauben, daß eine folde nachhülfe nothig fen. Das Wert ift feinem 35 Inhalt nach rathfelhaft genug, fo moge es benn ber Ausführung an Deutlichkeit nicht fehlen.

treulichft

Beimar ben 29. December 1827.

Goethe.

156.

Un B. A. Sferl.

[Concept.]

[1. Januar 1828.]

Wenn ich jede wackre Künftler-Bemühung von 20 meiner Seite gerne zu fördern trachte, so habe ich besonders auf diejenigen zu merken, die von einem freundlichen Wohlwollen gegen mich das Zeugniß ablegen. Hätte der junge Künftler beh seinem Hiersehn mich um Rath gefragt, so würde ich ihm einiges mitgetheilt haben, wodurch seine Blätter noch gefälliger geworden wären. Da sie sich indessen auf diese Weise auch gar wohl beschauen lassen, so hab ich Ihren Wunsch nicht ablehnen wollen und sende behliegend was zur Unterschrift der Bilder wohl schicklich sehn möchte.

In solchen Fällen gereicht das Facsimile zu be- i sonderer Empsehlung; deshalb lege ein Blättchen handschriftlich beh. Da der beengte Raum mich im Schreiben genirte, so finden Sie es doppelt. Ein gesichickter Schriftstecher wird sich daraus das Charakteristische und zugleich besser in die Augen Fallende auszuwählen wissen.

Wollten Sie mir einige Abdrücke mit leichter bräunlicher ober bläulicher Farbe machen lassen, um die Blätter allenfalls hier illuminiren zu können, so würde es mir ganz angenehm sehn. Noch angenehmer, wenn Sie zugleich ein Exemplar durch einen Ihrer Dresdener geschickten Künstler illuminiren ließen, so daß ich ein Musterblatt zur Nachahmung erhielte.

Gegenwärtigem und allem übrigen guten Unternehmen das beste Gedeihen wünschend.

Weimar den 31. December 1827.

# Un Thomas Carlyle.

In diesen Tagen, mein Theuerster, geht abermals eine Sendung über Hamburg; sie enthält die zwepte Lieferung meiner Werke, worin Sie nichts Neues sinden werden, der ich aber die alte Gunst auf's frische wieder zuzuwenden bitte. Daben liegen fünf Bände Kunst und Alterthum, welche schwerlich vollständig in Ihren Händen sind; auch das erste Heft des sechsten Bandes. In dieser Zeitschrift, welche seit 1818 langsam vorschreitet, sinden Sie manches, was für Sie und wohl auch für Ihre Nation interessant ist. Das Foreign Quarterly Review, wovon zwen Bände in meinen Händen sind, wird solche Notizen wohl aufsnehmen.

In das Kästchen lege noch einige literarisch-fitt15 liche Bemerkungen, und füge nur die Anfrage wegen eines einzigen Punctes, der mich besonders interessirt, hier beh; sie betrifft Herrn Des Boeux, dessen Übersetzung des Tasso nun auch wohl in Ihren Händen ist. Er verwendete seinen hiesigen Ausenthalt leidenschaftlich auf das Studium einer ihm vorerst nicht geläusigen Sprache und auf ein sorgfältiges Übers

tragen gebachten Dramas. Er machte mir burch eine gebruckte Copie feines Manuscriptes die Bequemlichteit, feine borruckende Arbeit nach und nach burchauseben. woben ich frenlich nichts wirten konnte als zu beurtheilen, ob die Uberfetung, infofern ich englisch lefe, mit bem Ginn, ben ich in meine Beilen gu legen gebachte, übereinstimmend zu finden ware. Und ba will ich gern gefteben, bag nach einiger Abereintunft ju gewiffen Abanderungen ich nichts mehr zu erinnern wußte, was mir für bas Berftanbnig meines Berfes in einer fremben Sprache mare hinberlich gewefen. Run aber mocht ich von Ihnen wiffen, inwiefern biefer Taffo als Englisch gelten tann. Sie werden mich höchlich verbinden, wenn Sie mich hieruber aufflaren und erleuchten; benn eben biefe Beguge bom Originale gur übersehung find es ja, welche bie Berhaltniffe bon Nation zu Nation am allerdeutlichften aussprechen und bie man zu Förderung der bor = und obwaltenden allgemeinen Weltliteratur vorzüglich zu tennen und au beurtheilen bat.

Un Ihre theure Gattin werden Sie mit meinen iconften Grugen bas Ubreffirte gefällig abgeben.

Ferner habe ich sechs Medaillen behgelegt, dreh weimarische, dreh Genser, wovon ich zweh Herrn Walter Scott mit meinen verbindlichsten Grüßen einzuhändigen, die andern aber an Wohlwollende zu vertheilen bitte.

Da ich bie bier übrigen Seiten nicht leer ab-

223

schiden möchte, so füge noch einige vorläufige Betrachtungen über das Foreign Quarterly Review hier beh:

In biefem gleich bom Unfang folid und würdig s ericheinenben Werte finde ich mehrere Auffage über beutiche Literatur: Ernft Schulge, Soffmann und unfer Theater; ich glaube barin ben Ebinburger Freund zu ertennen, benn es mare boch munberbar. wenn bas alte Britannien ein Baar Menadmen berbor-10 gebracht haben follte, welche gleich ruhig, beiter, finnig, fittig, grundlich und umfichtig, flar und ausführlich, und was bergleichen gute Eigenschaften fich noch mehr anichliegen, eine fremde, geographisch, moralisch und äfthetisch abftebende Mittellandscultur liebevoll bar-15 ftellen fonnten und möchten. Auch bie übrigen Recenfionen, infofern ich fie gelefen habe, finde ich auf einem foliben Baterlandsgrunde mit Ginficht, Umficht und Mäßigung gefchrieben. Und wenn ich g. B. Dupins weltbürgerliche Arbeiten fehr hoch ichate, fo waren mir 20 doch die Bemerfungen bes Referenten S. 496, Vol. I, fehr willtommen. Das Gleiche gilt von manchem, was ben Gelegenheit ber Religionshandel in Schlefien geaußert wird. In bem nachften Stude von Runft und Alterthum bente ich mich über diefe Berührungen aus 25 der Ferne freundlich zu erflären und eine folche wechselfeitige Behandlung meinen ausländischen und inländi= ichen Freunden beftens zu empfehlen, indem ich bas Teftament Johannis als das meinige ichlieflich ausspreche und als den Inhalt aller Beisheit einschärfe: Rindlein, liebt euch! wobey ich wohl hoffen darf, baß dieses Wort meinen Zeitgenossen nicht so seltsam vorkommen werde als den Schülern des Evangelisten, die ganz andere höhere Offenbarungen erwarteten.

Das Weitere mit der in diesen Tagen abgehenden Sendung.

treu verbunden

Weimar ben 1. Januar 1828. 3. W. v. Goethe.

Können Sie mir vertrauen, wer den Auffah: State wof German Literature im Edinburgh Review, Nr. XCII, October 1827, geschrichen hat? Hier glaubt man, es seh herr Lockhart, Herrn W. Scotts Schwiegersohn. Ernst und Wohlwollen sind gleich verehrungswerth.

158.

Un Johann Friebrich Röhr.

[Concept.]

Ew. Hochwürden

verzeihen einer treuen Gesinnung gegenwärtige Zudringlichkeit! Des Herrn Geh. Rath Schweihers Krankheit beunruhigt mich nur zu sehr in diesem Augenblick, wo unser guter huschke, sich selbst fühlend, außer Activität tritt.

Können Sie vermitteln, daß Hofrath Bogel mit zugezogen werde, fo geschicht gewiß viel zu Beruhigung des Patienten, der Familie, aller Berehrer und Freunde, die Ihnen deshalb verbunden bleiben. Der Zeit solle man eigentlich überlassen, bas Bertrauen auf einen Arzt zu begründen; prägnante Momente jedoch sind geeignet, bas höchst Wünschens-werthe zu beschleunigen.

s In reinem Bertrauen.

Weimar den 2. Januar 1828.

159.

An Johann Joseph Schmeller.

[Concept.]

Herr Schmeller wird hiedurch ersucht, fich mit Herrn Geh. Referendar v. Waldungen wegen des Porträtirens zu besprechen, welche Stunde derselbe 10 diesem Geschäft widmen könnte; er ist geneigt, einige Sitzungen zu gewähren.

Weimar ben 2. Januar 1828.

160.

An J. J. Elfan.

[Concept.]

Herr Banquier Elkan wird hiedurch höflichst erfucht, an Herrn Hof-Baudepot-Berwalter Reinhardt 15 in Berlin die Summe von

Funfzig preußischen Thalern, ingleichen an Herrn Artaria in Mannheim die Summe von

Bierundvierzig Gulben rhein.

Goethes Berte. IV. Mbth. 43. 8b.

gefällig auszahlen zu laffen und einer alsbalbigen Wiedererstattung gewärtig zu sehn.

Beimar ben 2. Januar 1828.

### 161.

An Marianne v. Billemer, geb. Jung.

Ihrem neulich ausgesprochenen Wunsche, theuerste Freundin, kann ich leider nicht entgegen kommen, s denn die Platte von jenen angenehmen Bildchen hat sich verloren, kein Abdruck ist mehr vorhanden; doch kann ich meine Bereitwilligkeit durch ein paar andere Aussichten mit Bergnügen beweisen, die frehlich keinen frehen Fluß, keine bedeutende Stadt darzuskellen hatten, wielmehr von Einfalt und Beschränkung das besichenste Zeugniß geben; vielleicht aber kann abgessonderte Ländlichkeit und gemäßigtsstädtisches Wesen nicht besser ausgedruckt werden. Auch sehen Sie einige Reimzeilen von meiner Hand darunter gesischrieben. Und so wird denn wohl dem guten Kinde, dem Sie jenes Christgeschenk zudachten, durch Gegenswärtiges zum neuen Jahr noch einige Freude.

Das Abscheiben unseres guten Riese mußte mir zu weiten Rückblicken Beranlassung geben; er war so bis jeht als mein ältester Freund stehen geblieben, bis er nun auch aus diesem Gänsespiel scheidet. Schon war es und völlig in seiner alten treuen Art, daß er sein Bermächtniß durch Ihre Hand gehen läßt; er

fpricht baburch rührend aus was Sie ihm waren und was Sie mir find. Und fo bleibe es auch fortan.

Eigentlich waren es uralte, redlich aufgehobene Briefe, beren Unblick nicht erfreulich fenn tonnte; bier s lagen mir eigenhändige Blätter vor Augen, welche nur allgubeutlich ausbrückten, in welchen fittlich fümmerlichen Beschränktheiten man bie schönften Jugendjahre verlebt hatte. Die Briefe von Leipzig waren durchaus ohne Troft; ich habe fie alle bem 10 Feuer überliefert; zweh von Strafburg beb ich auf, in benen man endlich ein fregeres Umberblicken und Aufathmen des jungen Menschen gewahr wird. Frenlich ift, beh heiterem innern Trieb und einem löblich gefelligen Fretfinn, noch feine Spur bon woher? und 15 mobin? bon woaus? woein? beshalb auch einem folden Wefen gar wunderfame Prüfungen bevorftanden. Gie tonnen felbft babon einiges Beugniß abgeben, boch werben Sie ihm beshalb nicht feind geworden fenn.

20 Es verdrießt mich, daß ich dem Wunsche des Freundes nicht zuvor kam. Einleitung ist deshalb getroffen und ich darf erwarten, daß irgend eine Epoche zum Gelingen Gelegenheit gebe. Hiebeh ein bildliches und reimliches Grüßlein zum neuen Jahr.

> Wenn Phobus Roffe fich zu schnell In Dunft und Rebel fturgen, Gefelligkeit wird, blendend hell, Die langfte Racht verfürzen.

Und wenn fich wieder auf zum Licht Die horen eilig drängen, So wird ein liebend Frohgeficht Den längsten Tag verlängen.

treu gewidmet

Weimar b. 3. Januar 1828.

Goethe.

162.

Un Lubwig Bilhelm Cramer.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

überzeugen sich, daß Brief und Sendung nach einer so langen Pause mir höchst angenehm gewesen. Das geognostische Hest zeugt mir von Ihren fortgesehten westudien, die bedeutenden Mineralien von dauernder Neigung, mir etwas Angenehmes zu erzeigen; denn wenige Schubladen meiner Sammlungen kann ich aufziehen, ohne mich jener erfreulich = belehrenden Stunden zu erinnern.

Ginen Absah Ihres gewiß bedeutenden Kabinetts wüßt ich in dem Augenblick nicht zu vermitteln; wollen Sie mir jedoch eine etwas nähere Anzeige des Inhalts mittheilen, so könnte eher dem und jenem Liebhaber, jedoch vorzüglich öffentlichen Instituten vavon Kenntniß geben, auch vor allen Dingen eine Anzeige in der Nationalzeitung veranlassen, um wenigstens einige dienstliche Erwiderung so mancher erwiesenen Gefälligkeiten zu erproben. Übrigens glaube

ich leider zu bemerken, daß die Leidenschaft für diese schöne Natureinsichten, die uns so viele Jahre beberrschte, in Deutschland abzunehmen scheint. Es ist wunderbar, daß ein fernes und fremdes politisches Interesse das Nächste verschlingt, wovon so mancher Nuten jetzt und künstig zu hoffen wäre. In Amerika beschäftigen sich unsre Deutschen höchst lobenswürdig und sehen emfig fort, was Herr v. Humboldt so tresselich eingeleitet.

Mich beftens empfehlend und das Weitere nächftens zu vernehmen wünschend.

Weimar ben 4. Januar 1828.

163.

Un Johann Schell.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

würden mir eine Gefälligkeit erzeigen, wenn Sie mir ein gesundes Blatt von Phonix dactylisera übersenden wollten, wäre es möglich, eines von denenjenigen, welche den von Serenissimo mir mitgetheilten halb monstrosen vorangingen, auch wenn in der Folge solche mißgestaltete Berbreiterungen vorkommen, mir osche geneigt abzugeben.

Weimar ben 4. Januar 1828.

# Un ben Großherzog Carl Auguft.

## Königliche Hoheit!

Behliegende Blätter geben mir die erwünschte Gelegenheit, Höchst Denenselben beh der eintretenden Epoche eines neuen Jahres in treuster Berehrung die reinsten Wünsche vorzulegen und mich Höchst Ihro huld und Gnade für die Folgezeit angelegentlichst zu empsehlen.

Der Berg = und Gegenschreiber Schmid zu Altenberg hatte schon früher, indem er auf anbesohlene Sendung des Wertes von Villesoffe den schuldigen Dank erwiderte, mich zugleich ersucht, die Erlaubniß von Ew. Königlichen Hoheit auszuwirken, sein Archiv für Bergwerkswissenschaften pp. Höchst Denenselben widmen zu dürsen. Wenn ich nun dieses Gesuch schuldigst anzubringen dis auf weiteres, den Umständen gemäß, ruhen ließ, so tritt nunmehr beh wirklich herannahender Erscheinung des gedachten Archivs der Fall ein, daß er nicht allein abermals geziemend anfragt, sondern auch ein Concept der Zuschrift behlegt, um vergewissert zu sehn, daß Höchst Dieselben diese Widmung und zwar in solcher Form zu billigen belieben.

Wenn nun hierauf, wie zu hoffen fteht, eine gnädige Gewährung diefes löblichen Borfages erfolgen dürfte, fo würde ich nicht ermangeln, fie diefem wackern Manne alsobald mitzutheilen und ihm mit den Seinigen dadurch eine frische Erinnerung der diesen Sommer genoffenen frohen Stunden und zugleich die Aussicht auf ein ferneres günstiges Andenken zu gewähren und 3 zu verschaffen.

Berehrend

unterthänigft

Beimar ben 5. Januar 1828. 3. D. v. Goethe.

165.

Un &. 3. Frommann.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

o erhalten hieben die Revision des Bogens 16, nicht weniger das fernere Manuscript.

Den Octavabbruck des Gebichtes an ben König halt ich noch einige Tage zurück; diese Ihre Geneigt= heit gibt uns die glückliche Beranlassung zu noch 16 einer kleinen schicklichen Anfuge.

> Mit ben beften Bunfchen und Grugen. Beimar ben 9. Januar 1828.

> > 166.

Un Friedrich August Schmib.

Guer Wohlgeboren

habe hiedurch zu bermelben nicht unterlaffen wollen, 20 daß Ihro Königliche Hoheit die Widmung Ihres für die Geschichte des Bergbaues fo wichtigen Werks mit Bergnügen annehmen und erwarten. Dabeh bedarf es wohl nicht vieler Worte, um Dieselben zu verstichern, daß Sie mir durch die übersendeten Stusen und durch den Aufsatz über den jezigen Zustand des merkwürdigen, Ihnen anvertrauten Bergwerks vorzügliche Freude verschafft haben. Diese Gabe knüpst sich auf das interessanteste an jene Zeit an, deren Erinnerung mir immer werth bleiben muß, worin das Andenken an Ihre Gefälligkeit so innig verwebt ist.

Wie ich nun ben Borschritten Ihres Werks mit Antheil entgegensehe, so tann ich hoffen, ben dem Erscheinen desselben von Ihrem und der werthen Ihrigen Besinden abermals vergewissert zu werden. Der ich die Ehre habe, mich hochachtungsvoll zu 12 unterzeichnen

Guer Wohlgeboren

ergebenfter Diener

Weimar ben 10. Januar 1828. 3. 2B. v. Goethe.

167.

Un 3. 3. Schmeller.

[Concept.]

herr Zeichenmeister Schmeller wird hiedurch be- 20 nachrichtigt, daß herr Geh. Regierungsrath v. Gerstenbergt so wie herr Prosessor Weichardt einige Stunden zu Fertigung ihrer Porträte freundlich zu gewähren bereit find, und wird berfelbe beshalb ersucht, mit genannten Personen das Weitere zu besprechen und nach meinen Wünschen auszuführen.

Weimar ben 10. Januar 1828.

168.

An F. J. Frommann.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

übernehmen gefällig die Besorgung beygehender Einschaltung wie angedeutet und senden mir sodann noch eine Revision. Die allenfallsige Zahl der Abdrücke melde sodann.

o Mich bestens empfehlend und um Berzeihung bittend.

Weimar den 12. Januar 1828.

169.

Un A. Nicolovius.

[Concept.]

Schreibe es, mein theurer Neffe, dem vielfachen Drang zu, mit dem ich am Ende des Jahres und bem Anfange des neuen zu tämpfen hatte, wenn du auf deine vielfachen guten Ausrichtungen und treulichste Besorgung bisher teine Antwort und Nachricht erhalten. Jest, da ich mich einigermaßen erleichtert fühle, verschiebe ich meinen Dank nicht länger, sondern 20 entrichte ihn desto treulicher und lebhafter.

Der wadre Beinrich, ber uns burch feine Gegenwart febr wohlthatig war, ba wir aus feinen bertraulichen Mittheilungen fo wie aus feinem Betragen bas Befte für beffen Butunft hoffen burften, indeß wir ihn in der Gegenwart liebten, wird ichon bon s unfern befannten und wenig veranderten Buftanden manches ergählt, befonders aber auch beinem herrn Bater bie bringende Bitte vorgetragen haben: es moge berfelbe im Laufe bes Jahres, etwa zu iconer Frublings - ober Sommerzeit, fich ju einem geneigten Be- 10 fuche beh uns die nothige Duge bereiten. Diefer langft gehegte Bunich ift mir durch ben Bejuch bes herrn Geheimbe Rath Strectfuß erft wieber recht lebenbig geworben, ba ich burch perfonliche Befanntfcaft zu biefem vorzüglichen Manne unmittelbar ein u wahres Berhaltniß gewonnen und baburch für meine fibrige Lebenszeit beruhigt bin. Da fand ich es boppelt und brebfach wünschenswerth, in gleichem Sinne meinen Bezug zu einem nachften Bermanbten vollendet zu feben, der mir icon fo vielfach verbunden, w werth und theuer war und nun burch feine Sohne mir und ben Meinigen gang eigentlich vereint worden. In einem früheren bewegten Beben entbehrt man manches und läßt es gut febn; fpaterbin, wenn man tiefer fühlt und gründlicher einfieht, was beffer hatte : febn tonnen und follen, wünfcht man, bag bas Gr. mangelnde wo möglich nachgebracht werde. Thue bas Deinige zu biefem frommen Berte.

Run wieder zu unferen fleinen Beichaften. Berr Reinhardt ift nunmehr burch bie Bahlung bes britten Termins für feine Forberung, die Stofchifden Abbrude betreffend, völlig befriedigt, lag bir beshalb s ein turggefaßtes ichriftliches Betenntnig ausftellen, bie einzelnen Quittungen find in meinen Sanden. Bugleich möcht ich wohl in dem nächften Stud Runft und Alterthum etwas über feine neuften Fortidritte und Leiftungen aussprechen. Es liegen zwar biegu 10 berichiedene von dir früher gefendete Blatter in meinen Tecturen, daraus mußt ich nun aber erft bas Behufige ausziehen und zusammenschreiben und doch ginge bas Reufte mir ab. Sage alfo bas bundig und fürglich, wie es um ihn fteht, fo wird mir dieß 15 angenehm und ihm tein Schaden fenn. Uber die große Sammlung, beren Berdienft, Rugen u. f. w. werde ich mich besonders herauslaffen, einige Benfpiele geben, wie ich mich beren zu meinen Bwecken bedient.

MIsdann habe die Gefälligkeit, einen Mann aufzusuchen, der sich G. Gerber unterschreibt, sich
Plastiker nennt und Neu-Kölln am Wasser Nr. 21
wohnt. Dieser hat mir schon im Monat August
mein Prosilbild in Elsenbein geschickt, und ich habe
ihm hierauf, wie so vielen Zuschreibenden, nichts
vermelden können. Nun wollte ich dich ersuchen, ihm
die Medaille von Born einzuhändigen (ich schiede dir
ein ander Exemplar) und ihn zu fragen, was er für

einen folden Kopf in Elfenbein zu schneiben verlangt, ba ich ihm benn vielleicht einige Bestellung machen, auch seine frühere Sendung vergüten könnte.

Ferner sollst du den schönsten Dank haben für die Granitmuster, auch für den lithographirten großen s Felsblock; gib mir doch auch einige aussührliche Notiz von der Fabrik, in welcher man diesen sesten bearbeitet; man hat, wenn ich nicht irre, Säulen in's neue Museum daraus gedreht; eine Schale, sagst du, seh nach England bestellt. Fertigen sie wohl auch w größere und kleinere Tischplatten? und um welche Preise? Auch solche Notizen würde ich in's nächste Stück von Kunst und Alterthum inseriren.

Roch aber find meine Aufträge nicht alle; denn ich habe ferner zu wünschen, daß du den Herren Rauch wund Tieck für die bedeutende Sendung dankeft, womit fie mir das neue Jahr ausschmücken wollen. Herren Beuth würdest du das Gleiche ausrichten und so einem schuldigen Erwidern einige Stundung zu verschaffen wissen.

Hiemit seh denn geschlossen; manches Andere nächstens. Auch sende etwas Gelb, damit du zu deinen freundlichen Bemühungen nicht auch noch Gläubiger werdest. Deinem Herrn Bater empfiehl mich wiederholt zum allerschönsten und gedenke mein 20 zu guter Stunde.

Weimar ben 12. Januar 1828.

## An C. C. v. Leonhard.

# Ew. Hochwohlgeboren

will fogleich zum neuen Jahre in freundlich-treufter Erwiderung des geneigten Schreibens vom 1. Januar zu vermelden nicht verfehlen, daß die mir gegönnte Sendung von einigen bedeutenden Feuerproducten glücklich feiner Zeit angekommen, kein Dolerit aber dabeh gefunden worden, weshalb ich bitte, mir zunächst ein zugefagtes instructives Stück geneigtest zu übersenden.

Ob ich mich nun gleich, auf mannichfaltige Beife 10 nothgebrungen beschäftigt, gegen die liebwerthe Ratur taum augenblidlich binwenden fann, fo riefelt boch, althergebrachter Beife, aus nie berfiegenden Quellen immer etwas Bufluß in mein Baffin. Bon ben 15 megitanifchen Bergwertszuftanden ift mir burch die Bunft der niederrheinischen Societät eine nabere Renntnif geworben. Meine auf die Binnformation angelegte Sammlung hat fich angenehm vermehrt. Dein Sohn, beffen Liebhaberen auf Foffilien borguglich ge-20 richtet ift, hat burch eine treue Ordnung nach Ihren früheren Lehrschriften fich felbft zu einer rationellen Ausstattung unferer langft begonnenen Sammlung befähigt und verdient, daß herr Graf Sternberg beb feinem lettern Aufenthalt bas Capitel ber unter= 25 irbifchen Flora epochenweif' gu ordnen die Beneigt=

heit haben konnte, Können Sie zu solchem Behuf uns auch manchmal etwas Merkwürdiges, entweder Neues oder sonst Unterrichtendes, zuweisen, so würde auch gern eine mäßige Summe darauf verwenden. Sollte z. B. nichts von den Öhninger Schiefern und s den darin enthaltenen organischen Resten irgendwo käuflich zu erlangen sehn? Mich muß es um so mehr freuen, an meinem Sohne die Fortsehung meiner Studien zu erleben, da, wie ich leider zu bekennen habe, in Weimar das Studium der Mineralogie nach w und nach völlig verlischt und in Jena nur durch die leidenschaftliche Thätigkeit unsres guten Lenz noch aufrecht erhalten wird.

Lassen Sie mich hierbeh bemerken, daß die Forderungen der Crhstallographie und Chemie jüngere u Männer abschreckt, die wohl einigen Zutritt zu diesem schönen Weltrevier erlangen mochten, aber frehlich durch die übrigen strengen und eiligen Forderungen des Welt- und Geschäftslebens verhindert sind, jenen Mysterien mit anhaltendem Ernst und ununterbrochener Zeitverwendung sich zu widmen. (Ich süge hinzu: doch das wird sich gleichfalls geben, wenn diese wichtigen Grundersordernisse der Wissenschaft nach und nach in's Einsache und Faßliche geleitet werden.)

herr Soret brachte von feiner letten Reife mir fehr angenehme Exemplare von der Gegend um Genf, auch aus Savohen mit. Die Unterhaltung mit diefem

fo werthen, wohlunterrichteten Manne über solche Gegenstände ift höchst erwünscht, und so oft wir uns zusammen finden, find Ew. Hochwohlgeboren in Krast Ihrer Werke jederzeit in unstrer Mitte.

Bomit ich mich bestens auf jede Zeit, besonders aber wenn der Frühling die Felsarten zugänglicher macht, zum allerschönsten empsehle.

gehorfamft

Weimar ben 12. Januar 1828. 3. 2B. v. Goethe.

171.

Un Th. Carlyle.

Fortfetung

bes mit der Poft abgegangenen Briefes.

Sehen Sie Herrn Walter Scott, so sagen Sie ihm auf das verdindlichste in meinem Namen Dank für den lieben heitern Brief, gerade in dem schönen 15 Sinne geschrieben, daß der Mensch dem Menschen werth sehn müsse. So auch habe ich dessen Leben Napoleons erhalten und solches in diesen Winterabenden und Nächten von Ansang dis zu Ende mit Ausmerksamkeit durchgelesen. Mir war höchst besodeutend zu sehen, wie sich der erste Erzähler des Jahrhunderts einem so ungemeinen Geschäft unterzieht und uns die überwichtigen Begebenheiten, deren Beuge zu sehn wir gezwungen wurden, in ruhigem Zuge vorübersührt. Die Abtheilung durch Capitel

in große zusammengehörige Massen gibt ben verschlungenen Ereignissen die reinste Faßlichkeit, und so wird denn auch der Bortrag des Einzelnen auf das unschähderste deutlich und anschaulich. Ich las es im Original, und da wirkte es ganz eigentlich seiner under nach. Es ist ein patriotischer Britte der spricht, der die Handlungen des Feindes nicht wohl mit günstigen Augen ansehen kann, der als ein rechtlicher Staatsbürger zugleich mit den Unternehmungen der Politik auch die Forderungen der Sittlichkeit be- westelliches wünsicht, der den Gegner im frechen Laufe des Glücks mit unseligen Folgen bedroht und auch im bittersten Berfall ihn kaum bedauren kann.

Und so war mir noch außerdem das Werk von der größten Bedeutung, indem es mich an das Mit- u erlebte theils erinnerte, theils mir manches Übersehene neu vorführte, mich auf einen unerwarteten Stand- punct versehte, mir zu erwägen gab, was ich für abgeschlossen hielt, und besonders auch mich befähigte, die Gegner dieses wichtigen Werkes, an denen es nicht wschlen kann, zu beurtheilen und die Einwendungen, die sie von ihrer Seite vortragen, zu würdigen. Sie sehen hieraus, daß zu Ende des Jahrs keine höhere Gabe hätte zu mir gelangen können. Es ist dieses Werk mir zu einem goldnen Netz geworden, womit wich die Schattenbilder meines vergangenen Lebens aus den letheischen Fluthen mit reichem Zuge herauszussischen mich beschäftige.

Ungefähr baffelbige benke ich in bem nächsten Stücke von Kunft und Alterthum zu sagen, wo Sie auch einiges Heitere über Schillers Leben und German Romance finden werden. Melden Sie mir die Anstunft des Kästchens und sagen Sie mir dabeh, was Ihnen sonst zu Ihren Zwecken allenfalls wünschenstwerth wäre; denn so schnell bewegen sich jeht die Mittheilungen, daß mir wirklich die Anzeige von dreußig deutschen Taschenbüchern für das Jahr 1828 im zwehten Bande des Foreign Review ein Lächeln abgewinnen mußte.

Wenn nun Bucher und Zeitschriften gegenwärtig Nationen gleichsam auf ber Gilpoft verbinden, fo tragen hiezu berftanbige Reifenbe nicht wenig ben. 15 Serr Seavnfibe hat Sie besucht und uns bon Ihren Um - und Buftanden bas Angenehmfte berichtet, fo wie er benn auch bon unferm weimarifchen Befen es an Schilderung gewiß nicht fehlen ließ. 2113 Führer der jungen Sope's hatte er in unferm zwar 20 beschränkten, aber doch innerlich reich ausgestatteten und bewegten Rreis gludliche Jahre nutlich verlebt; auch ift, wie ich hore, die Sope'iche Familie mit ber Bilbung gufrieben, wogu bie jungen Dlanner hier gu gelangen Gelegenheit fanden. Es tommt freblich 26 bieles hier gufammen, Jünglingen, befonders Ihrer Ration, vortheilhaft zu febn; der Doppelhof der regierenben und Erbgroßherzoglichen Berfonen, wo fie allgemein aut und mit Frehfinnigkeit aufgenommen

werden, nöthigt fie durch Auszeichnung zu einem feinen Unftand ben mannichfaltigen Bergnfigungen. Die fibrige gute Gefellichaft halt fie gleichmäßig in heiterer Befchränfung, fo bag alles Robe, Unichidliche nach und nach beseitigt wird; und wenn fie in bem s Umgange mit unfern ichonen und gebilbeten Frauengimmern Beichäftigung und Nahrung für Berg, Beift und Einbildungstraft finden, fo werben fie abgehalten bon allen ben Ausschweifungen, benen fich bie Jugend mehr aus langer Beile als aus Bedürfnig bingibt. 10 Diefe frebe Dienftbarkeit ift vielleicht an teinem andern Orte bentbar; auch haben wir bas Bergnugen, bag bergleichen Manner, die es in Berlin und Dresden berfuchten, gar bald wieder hieher gurudgefehrt find. Wie fich benn auch eine lebhafte Correfpondeng nach is Britannien unterhalt, wodurch unfere Damen wohl beweifen, daß die Gegenwart nicht ausbrudlich notbig ift, um einer wohlgegrundeten Reigung fortwahrende Rahrung zu geben. Endlich barf ich auch nicht unbemerft laffen, bag vieljährige Freunde, wie 3. B. . gegenwärtig herr Lawrence, von Zeit zu Zeit wiedertehren und fich gludlich finden, ben iconen Raben früherer Berhaltniffe ungefaumt wieber aufzufaffen. Berr Barry hat einen vieljährigen Aufenthalt mit einer anftandigen Beirath geichloffen.

Fortwirdender Theilnahme fich felbft, freundlicher Aufnahme die Sendung lebhaft empfelend

Weimar b. 15. 3an. 1828.

Goethe.

# Inhalt der gegenwärtigen Sendung.

- 1) Zwehte Lieferung von Goethe's Schriften, 6 .-
- 2) Runft und Alterthum, fünf Bande, des fechften Bandes erftes Heft;
  - 3) Borwort zu Alexander Manzoni's poetischen Schriften;
    - 4) Der 28. Auguft 1827;
    - 5) hermann und Dorothea, für Madame Carlyle;
    - 6) Ingleichen Almanach des Dames;
    - 7) Auch ein Raftchen für biefelbe;
- 8) Ein Päckchen für Herrn Thomas Wolleh ein junger Mann, der vergnügte und nühliche Tage 15 beh uns verlebte und in gutem Andenken steht, sich gegenwärtig in Edinburg befinden soll;
  - 9) Sechs Bronze=Medaillen;
  - 10) Fortsetzung des Schreibens vom 1. nebft einigen poetischen und sonstigen Behlagen im Couvert.

20 Weimar ben 15. Januar 1828.

#### 172.

Un ben Grafen C. F. D. P. v. Bruhl.

Zum neuen Jahr haben Sie mir, theuerster Herr und Freund, ein ganz besonderes Bergnügen durch Ihre werthe Zuschrift verschafft, indem ich daran er-

tenne, bag Sie noch, meiner in alter Freundlichteit gebenkend, fich überzeugt halten, ich konne und wolle noch wie jederzeit Ihnen irgend etwas Dienftlich-Angenehmes erweisen. Da ich nun borausjegen tonnte, bag Sie nach Renntnig Ihres Bublicums es fur schicklich und thunlich hielten, jene meine frühere belobende Darftellung Sans Sachjens und feiner Berdienfte bon Ihrem Theater herab bortragen gu laffen, fo hab ich mir bezeichnetes Gedicht mit ber größten Gemutherube borgetragen, wie es allenfalls 10 bon dem Beauftragten bor dem Bublicum gesprochen werben konnte. Es dauerte diese Recitation etwa awölf Minuten, welche man, ba an bem Gebicht nichts berändert werden fann, bemfelben gu widmen hatte. Allein ba bas Gebicht bie Beichreibung eines 19 Gemählbes enthält, fo ware wohl an einige Ginleitung gu benten, bamit man nicht unverftandlich burch unerwartetes Eintreten werben moge. Dazu tommt noch, daß die erften Worte oft durch Geräufch und fonft unterbrochen und bem Ohr entwendet werden. » 36 erbiete mich baber, eine furze Ginleitung in gleichem Sinn und Sthl niederzuschreiben, worin Borhaben und Abficht erflart wurden und augleich ber übrige Bortrag anschaulicher. Und fo tonnte bas Gange ohngefähr in einer Biertelftunde abgethan fenn, s ein Beitraum, während beffen die Aufmertfamteit ber Buhörer wohl gefeffelt wurde. Sagen Sie mir bierüber Ihre burch Ginficht in die naberen Umftande

bestimmtere Mehnung. Auch wünscht ich zu erfahren, wem Sie dieses artige Geschäft übertragen wollen; da mir die Eigenschaften des Berliner Theaterpersonals wenigstens im Allgemeinen bekannt sind, so wär ich dadurch in den Stand geseht, einigermaßen gehöriger in die Ferne zu wirken.

Mich Ihnen, Ihrer theuren Frau Gemahlin und auch Ihrem lieben Sohne, dessen Bildniß uns noch oft an die schnell vorübergehende, höchst angenehme 10 Gegenwart erinnert, bestens empfehlend.

## Unwandelbar

treu angehörig

Beimar den 17. Januar 1828. 3. B. b. Goethe.

#### 173.

## Un C. Semler.

## Em. Wohlgeboren

15 find versichert, daß ich jedes Merkmal von Zutrauen und Neigung, welches mir von Berlin zu Theil wird, zu würdigen und zu schähen weiß. Mit gleich dankbarem Sinne habe ich das Schreiben gelesen, welches Dieselben unter'm 10. Januar an mich erlassen wollen; 20 allein ich muß zugleich gestehn, daß ich solches zu beantworten bedeutend schwierig sinde. Zwar habe ich über zwanzig Jahre einem Theater vorgestanden und habe meine Bemühung mit Behfall belohnt gesehn, wie denn Schauspieler, die von uns ausgegangen, 25 auch in Berlin mit Geneigtheit ausgenommen worden.

Eben diefe lange Erfahrung jedoch hat mich fibergengt, bag vielleicht tein ander Geschäft fo bom Tage, ja bom Augenblick abhangt als biefes; es macht nur einen Theil des großen Weltwefens und participirt, willig ober unwillig, an bem guten ober verborbenen b Geschmad ber Menge, welche wieberum ihrerfeits von ben mehr ober tveniger energischen und Benfall gewinnenden Autoren bestimmt wird; es hat ben Reigungen und Gigenheiten bes Publicums fich einerfeits zu beguemen, indem es andererfeits benfelben w widerfteht; es leidet und zieht Bortheil von der allgemeinen Richtung ber baterlandischen, ja ber auslanbifden Sinnegart und ift ben Forberungen ausgesett, die es felbft erregt. Dieg alles ift fo unftat und babinfliegend, bag es am Tag, an ber Stunde ichwierig 15 ift zu beurtheilen, wo und wie man eingreifen foll, wie basjenige was man mochte mit bem was man tann einigermaßen in Ginftimmung gu bringen ware. Dieg alles ift bon fo großer Mannichfaltigfeit und Bebeutung, daß ich es gegenwärtig nicht magen wurde, w an ber Führung bes weimarifchen Theaters, bas mir boch immer jur Seite geblieben ift, wieder Theil gu nehmen, weil in bem Berlauf fo weniger Jahre Unficht und Ausübung, dramatifche Werke und theatralifche Erforderniffe auf einen folden Grab fich beranbert m haben, daß ich nicht wüßte, wo mich anguichließen, baß ich mich im Fall fanbe, wieder bon born anfangen gu müffen.

Em. Bohlgeboren find ber Berliner Buhne, ihren Leiftungen und Wirtungen feit einer langen Beit gefolgt, und es werden Ihnen foviel befondere Maagregeln an Sand gehn, die mir, der ich diefe Un-5 gelegenheit nur im Allgemeinen überschaue, nicht zu entbeden waren. Ob die Wahl ber Stude burch eine Jury, burch einen Berein mehrerer zu beftimmen fen, wie es mit ber Austheilung zu halten, die fich unmittelbar an die Wahl anschließt, indem die Möglich-10 feit einer Ausführung noch immer bom gegenwärtigen Personal abhängt, babon ift im Allgemeinen nichts ju fagen. In ber beften und thatigften Beit unferer Buhne gefchah alles im Gintlang mit Schiller, ferner bem thatigen und einfichtigen Regiffeur Benaft und bem 15 ftrengen Caffenführer Rirms, bon welchen Berhandlungen gar manches Beitere in meinem jum Druck bereit liegenden Briefwechfel mit Schiller gu lefen fenn wird.

Wie der Autor zu honoriren, ließe sich eher etwas
Dehufiges vorschlagen. Man gestehe ihm die Einnahme
der dritten Borstellung zu, ohne Abzug der Kosten;
von den ferneren Borstellungen gewähre man ihm
ein gewisses Procent. Die Franzosen sind uns hierin
gesehlich vorgegangen, man mache sich mit ihren Einrichtungen bekannt und befolge was räthlich und den
besonderen Umständen gemäß ist. Beide Theile haben
hiervon den billigen Bortheil: die Direction honorirt
nur Stücke, die sich halten, und es ist des Autors

Angelegenheit, fein Publicum für ben Augenblid gu gewinnen und fich in beffen Gunft gu befeftigen.

Ew. Wohlgeboren verzeihen, wenn diese meine Antwort Ihren Anfragen und Wünschen nicht entspricht; ich mußte wagen, aus dem Stegreise das » Borliegende aufzusehen, beh längerem Nachdenken würde man es immer bedenklicher finden, über eine so mißliche Sache sich auszulassen. An diesen meinen Außerungen überzeugen Sie sich jedoch von meinem besten Willen und von meinen redlichen Wünschen, w daß es Ihnen gelingen möge, Ihre durch vielzährige Ersahrung erworbenen schönen Einsichten auch zu den löblichen Zwecken, denen Sie entgegensehen, glücklich zu verwerthen.

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Beimar den 17. Januar 1828. 3. 2B. b. Goethe.

174.

Un J. S. Meger.

Richts Nothwendiges liegt vor. Nur der Wunsch nach freundlicher Unterhaltung und die Absicht das Sicilianische Werck nochmals durchzugehen lies mich w die Einladung senden. Möge es ben Hose wohl ergeben.

b. 17. Jan. 1828.

8.

15

## An F. J. Soret.

# Em. Wohlgeboren

10

übersende abgeredetermaßen die mexikanischen Bergwerkscharten und füge die Exemplare der Felkarten hinzu, damit Sie solche beh Tage noch näher besschauen und bestimmen können und unsre Kenntniß jener interessanten Gegenden durch Ihre gefällige Ausmerksamkeit recht festen Grund fasse.

Mich einer fernern Unterhaltung hierüber im boraus erfreuend.

ergebenft

Weimar ben 17. Januar 1828. 3. W. v. Goethe.

#### 176.

# Un ben Grafen R. b. Sternberg.

Gegenwärtiger Sendung füge nur weniges hinzu mit dem Wunsche, daß das darin enthaltene Alte und Bekannte nicht veraltet und unbedeutend möge 15 geworden sehn. Bon dem Augenblicke aber habe ich zu vermelden, daß wir heute, den 18. Januar, beh 28½ Barometerstand, also behnah dem höchsten unsseres Ortes, 20° Kälte haben, welches sehr empfindlich absticht gegen bisherige laue Witterung. Nun würde ich bitten vorerst um die Barometers und Thermometerstände des Januars von Prag oder Brzezina, sodann aber um die Barometerstände des

letten Ortes von 1827 allenfalls in graphischer Darftellung, wogegen ich die dießseitigen im Parallelism zu erwidern nicht ermangeln würde; wie sich denn auch die graphischen Darstellungen der nächst vergangenen Jahre nach und nach einstellen werden.

Beh der Unmöglichteit, die Naturbetrachtung anders als im Einzelnen fortzusehen, habe doch einiges Bebeutende im Laufe dieser Monate erhalten: durch die Bermittlung der Elberfelder deutsch = amerikanischen Bergwerks = Direction erhielt ich jenseitige geologische Gharten, sowohl als Darstellung der Fläche wie auch der Durchschnitte. Man ist auf dem v. Humboldtischen Wege mit Vorsicht weiter gegangen und hat uns dadurch ein wahrhaft erfreuliches Geschenk gemacht. Nicht weniger hat man mir ein Duhend Bergarten, weist Porphyre, mitgetheilt, wodurch denn eine gewünschte Kenntniß immer mehr erweitert wird.

Ferner muß ich von einer artigen Pflanze sprechen, die gewiß auch schon in Ihren Besith gekommen, ein Blümchen füge beh. Die Stengelblätter verläugnen wie Lilienart nicht, man hält sie dem Anthericum verwandt, konnte aber noch nichts Genaues bestimmen. Die Pflanze treibt einen sadenartigen Blüthenstengel, an welchem die Blümchen erst seltener, dann gebrängter vorkommen, die sie sich endlich quirlartig wentwickeln und ganz abschließlich einen Blätterbüschel treiben. Aus diesem entwickelt sich eine derbe Masse Lustwurzeln, und wenn sie der neuen Pflanze Nahrung

gegeben haben, treibt auch diese im Schweben abermals einen Fadenstengel u. s. w. Es kommen also gewissermaßen Luftstolonen zur Erscheinung, deren verbindende Fäden jedoch blühen und an ihrem Geburtsort wohl brucht tragen. Der Botaniker, der diese Pflanze selbst beobachtet hat, wird über meine Beschreibung lächlen; ich habe mir die botanische Terminologie, so sehr ich sie bewundere, niemals zueignen können.

Manches Andere mitzutheilen verspare, damit diese sendung nicht aufgehalten werde. Nur füge noch hinzu, daß unsre gnädigsten Herrschaften sich für den Moment sämmtlich wohl befinden, wobeh wir uns desto zuverlässiger beruhigen, als ein erprobter Arzt überall zur Seite steht und die Folgen unvermeidsticher Zufälligkeiten klüglich abzuwehren weiß.

Mich zum allerbesten und schönsten empfehlend treu angehörig

Beimar den 18. Januar 1828. 3. B. v. Goethe.

177.

An F. 3. Frommann.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

20 erhalten anbeh ben fiebzehnten Bogen revidirt zurück, auch das Gedicht an den König, mit vielem Dank für eine so ausmerksam fortgesehte Bemühung. Wegen dieses lehtern bitte aber um eine kleine Note, was wir schuldig geworden, damit wir nicht allzu tiel in's Debet gerathen.

Anerkennend Ihre zuborkommende Bereitwilligkeit zum schönften dankend, empfehle mich Ihnen und ber lieben Ihrigen zum allerbeften.

Weimar ben 19. Januar 1828.

#### 178.

Un Friedrich Conftantin v. Stein.

[Concept.]

[19. Januar 1828.]

Sie haben, mein Theuerster, meinen Wunsch, die früheren Stizzen zu erhalten, vollkommen richtig ausgelegt. Es ist und war allerdings nur die Rede von solchen Blättern, die als Supplemente von Tagesund Reiseheften konnten von einiger Bedeutung sehn. Ich danke daher verpflichtet für die gefällige Übersendung und freue mich, daß Sie [sie] den übrigen Bilbern, auf welchen so lange der Blick Ihrer verehrten Mutter geruht, in Ihrer Umgebung gleich werth schähen und so wohl der theuren Frau als meiner daben zum besten gedenken.

Den Brestauer Freunden, die meiner auch in ihren literarischen Laufbahn gedenken wollen, die aufrichtigften Grüße. Ich bitte noch um einige Stundung, um meine Dankbarkeit auf irgend eine Weise ausdrücken zu können.

Un Auguste Battberg, geb. b. Rettner.

[Concept.]

[20. Januar 1828.]

Die Unmöglichkeit, ein Geschäft, auch nur das kleinste, beh meinen hohen Jahren und sonstigen Ob-Liegenheiten von frischem zu übernehmen, möge zur Entschuldigung dienen, wenn das übersendete uner-5 öffnet hiebeh wieder zurücksommt.

Weimar ben 14. Januar 1828.

180.

Un ben Grafen Ernft August b. Beuft.

[Concept.]

[20. Januar 1828.]

hochgeborner Graf, hochzuehrender Gerr!

Ew. Hochgeboren habe berpflichteten Dank abzu10 statten für die geneigte Mittheilung der mexikanischen
geologischen Charte. Es ist eine Freude zu sehen,
wie die nun übersunfzigjährige Wirkung der sächsischen
Bergschule sich immer serner und serner bethätigt und
unstre Kenntnisse nach und nach über den ganzen
15 Erdball verbreitet. Möge diese gute Einsicht der Angestellten dem Unternehmen selbst zu Gute kommen
und alle die Hindernisse beseitigt werden, welche größer
sind beh einem durch Krieg und Unruhen beschädigten
und unterbrochenen Bergbau als beh einem neu an20 zugreisenden.

Die verehrliche Elberfelber Gesellschaft hat mir in diesen Tagen auch einige Behspiele der gewünschten Felsarten zugesendet; ich werde sie in Bergleichung mit den übrigen mir bekannten und in meiner Sammlung befindlichen aufmerksam betrachten und solche alsdann zurückzusenden nicht ermangeln, wobeh ich mir vorbehalte, einige Anfragen hinzuzusügen, deren Beantwortung mir zu weiterer Aufklärung dienen würde. Erlauben Ew. Hochgeboren, daß ich Hochbenenselben sie gleichfalls mittheile und zu fernerer geneigter Mitwirkung bestens empsehle.

Alles Glück und Gebeihen ben bebeutenben Anftalten wünschend, benen Sie so muthig und kraftig vorstehen.

In vollkommenfter Hochachtung, der ich jur Chre rechne, mich unterzeichnen zu können.

Weimar ben 13. Januar 1828.

#### 181.

Un Carl Chriftian Friedrich Glend.

[Concept.]

[20. Januar 1828.]

Em. Wohlgeboren

haben beh Ihrer mir sehr willsommnen Gegenwart sich unmittelbar überzeugen können, wie intereffant es mir seh, diejenigen Naturerscheinungen im Ginzelnen und in mannichfaltiger Folge zu übersehen, die mir beh meinen bisherigen Studien nur im Allge-

Ī

meinen bekannt geworden. Die so schnell als ausführlich von Meisterhand aufgesetze Tabelle habe ich einem geschickten, in solcher Arbeit gewandten Manne übergeben, der mir sie auf's klarste niederschrieb, so daß sie hinfort mir und anderen Naturfreunden klar vor Augen gestellt ist.

3ch werbe nunmehr die von Ihnen bezeichneten Formationen auch in Mufterftuden zu fammlen trachten, wie unfre Begend hiezu den beften Unlag 10 gibt; boch würden Sie mich befonders verbinden, wenn Sie mir bon ben mertwürdigern ober feltnern, es feb bon Rord- ober Gubbeutschland, wollten gutommen laffen, besonders was fich auf die Reuperformation bezieht, welche in früherer Zeit nicht genug beachtet 15 worben. Sehr angenehm war es mir, in biefen Tagen bon Paris ein Stud Liais (englisch Lias) gu erhalten, wodurch auf der Stelle mir ein bedeutender Unhaltpunct gewährt war. Bunadit, wenn wir bas Bergnügen haben, Sie wieber ju feben, wird fich aus 20 den hiefigen Sammlungen, theils meiner eignen, theils ben dem Wegebau befindlichen, bas Behufige aussuchen und die überschauliche Tabelle mit hinreichenden Belegen aufflaren laffen.

Jenes Zugesagte foll ohne weiteres an bem hoffent-20 lich mit Glück zu erlebenden Festtage bereit sehn.

Un bie Direction

bes beutsch-ameritanischen Bergwert-Bereins.

[Concept.]

[20. Januar 1828.]

Em. Wohlgeboren

versehle nicht, hiedurch dankbarlichst anzuzeigen, daß die Musterstücke amerikanischer Berg- und Felsarten, welche Sie mir mitzutheilen die Gefälligkeit hatten, wohl und zu rechter Zeit angekommen sind. Wenn ich dieselben nunmehr mit den mir bekannten und in meiner Sammlung befindlichen Behspielen anderer Zonen vergleichend betrachten werde, so habe ich mich dabeh der Freundlichkeit zu erinnern, mit der Sie mir Gelegenheit geben, meine Kenntnisse auf eine so erwünschte Art zu erweitern.

Wenn ich sodann in einiger Zeit das mir Anvertraute dankbar zurückzusenden nicht versehlen werde,
so seh mir erlaubt, noch irgend eine Anfrage, einen Wunsch hinzuzusügen, dessen gleichfallsige geneigte Gewährung mich auf's neue verpflichten würde. Dem
großen und höchst bedeutenden Unternehmen, welchem
vorzustehen Sie sich zur Pflicht machen, alle Förderniß wünschend, rechne ich mir zur Ehre und zum
Vergnügen, mich unterzeichnen zu können.

Weimar ben 17. Januar 1828.

An Chriftian Pariff und Comp.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

haben vergangenen Sommer die Gefälligkeit gehabt, ein von mir gesendetes Kästchen Bücher nach Edinburg zu spediren, und ich finde mich gegenwärtig in 5 gleichem Falle, Dieselben um eine abermalige Geneigtheit zu ersuchen.

Mit dem Postwagen ist unter Ihrer Adresse ein Kästchen abgegangen, eingenäht in graue Leinwand, signirt H. P. & Comp., Hamburg, und wenn solche abgetrennt wird, sindet sich darunter schwarzes Wachstuch um das Kistchen gezogen mit der Signatur H. Th. C., Edinburg, welches dahin an Herrn Thomas Carlyle, 21. Comley Bank, portosreh abzusenden bitte.

Die frühere kleine Schuld von [1 rh. 12 gr. fächs.]

15 habe Ew. Wohlgeboren zu restituiren zwar Ordre gegeben, da mir der Posten aber noch nicht von meinem Beaustragten zugerechnet worden, so muß ich vermuthen, daß Sie die Zahlung noch nicht exhalten haben, und bitten, in geneigter Rückantwort mir zu vermelden, was mir sowohl für das Gegenwärtige als für das Bergangene zu entrichten obliegt, da denn solches alsobald dankbar erstattet werden wird.

Der ich mich ju geneigtem Andenken bestens empfehle.

25 Weimar den 21. Januar 1828.

#### Un F. J. Coret.

# Etv. Wohlgeboren

erhalten hieben den gewünschten Erlaubnißschein für Herrn Bongon; er ist schon angemeldet und gibt nur das Blatt oben an die Behörde, man wird ihm freundlich entgegenkommen.

Den besten Dank sage beh dieser Gelegenheit für die schöne Katalogirung der mexikanischen Gebirgsarten. Ich glaube, wir thun wohl, wenn wir die Profile auf der Meeresfläche durchschneiden und horizontal hinter einander kleben lassen, um eine wirehere übersicht zu gewinnen. Sodann würde ich auch die Landcharte, welche aus zweh Blättern besteht, zusammensügen lassen, um alles einem bequemern Studium vorzubereiten. Sind Sie hierin mit mir einverstanden, so haben Sie die Gefälligkeit, mir die witgetheilten Blätter zurückzuschicken.

ergebenft

Weimar ben 21. Januar 1828. 3.28. v. Goethe.

# [Beilage.]

[Concept.]

herr Pongon von Genf, welcher die Frau Generalin Rapp als hofmeister ihres Sohns begleitet, www. wünscht die Erlaubniß, von Großherzoglicher Bibliothel während seines hiesigen Aufenthalts Bucher zu erhalten. Er ist von herrn hofrath Soret be-

fonders empfohlen und wird ihm die Benutung des Großherzoglichen Bücherschates in Gemäßheit vorliegender Gesetze durch Gegenwärtiges zu seiner Legitimation gerne zugestanden.

Weimar ben 19. Januar 1828.

#### 185.

## An Friedrich v. Müller.

Nachstehende Unfrage unseres freundlichen Frommanns läßt sich ja wohl am besten nach mündlicher Besprechung beantworten.

Mich bestens empsehlend und das anmuthige 10 Schreiben der Frau v. Ringseis zurücksendend.

Weimar ben 21. Januar 1828.

Ø.

#### 186.

#### An F. J. Frommann.

[Concept.]

# Em. Wohlgeboren

auf Ihr gefälliges Lettes habe bankbar zu vermelben, daß einhundert Exemplare des abgesetzen Gedichtes auf dem herkömmlichen Papiere angenehm sehn würden, sodann aber fünfundzwanzig auf Belin, wodurch denn dieses kleine Geschäft seine Endschaft erreichen würde. Gedachte Exemplare bitte herüberzusenden, da man denn in dem Paquet nach München auch Herrn v. Cotta bedenken würde.

Nehmen Sie meine wiederholte Anerkennung für alle daben bewiesene Sorgfalt und empfehlen mich bestens ben werthen Ihrigen.

Weimar den 22. Januar 1828.

187.

# Un 2B. Reichel.

# Ew. Wohlgeboren

habe zuvörderst anzuzeigen, daß die durch ein Schreiben vom 10. Januar angekündigte Sendung vor einigen Tagen wohlbehalten angelangt, wornach ich denn eine weitere Mittheilung der folgenden Aushängebogen seiner Zeit erwarte.

Mit dem nächsten Postwagen gehen die ersten Scenen des zwehten Theils von Faust an Dieselben ab, und ich bin überzeugt, daß Sie beh'm Abdrud dieses Gedichtes den mattre en page eben so wie beh Helena gefällig dirigiren werden. Im Ganzen bläßt sich wohl soviel davon sagen, daß daßzenige, was von einzelnen Personen gesprochen wird, hervorzurücken, dagegen, was von einer Masse und Menge gesprochen wird, wie z. B. das Gemurmel, welches auch fürzere Berse sind, hineinzurücken seh. Eben so ik auch alles, was als Lied erscheint oder lyrisch vorgetragen wird, wie der größte Theil des Carnevals, gleichfalls einzurücken. Allein es kommen zwehdeutige Fälle vor, wo der Geschmack das Urtheil zu leiten

hat, inwiefern nämlich auf irgend eine Stelle die Aufmerksamkeit des Lesers zu heften sehn möchte, welche denn hienach einzurichten wären. Doch kommen dergleichen selten vor und ich überlasse sie gänzlich 3 Ihrer Dijudicatur.

Auch überlaffe, bie Rechtschreibung, wenn fie etwa von der eingeführten abwiche, vorkommenden Falls abzuändern.

Die angeführte Stelle aus Epimenides Erwachen 10 sollte frehlich halte und nicht hatte gedruckt sehn.

Die angekundigte Novelle folgt nächstens; mir ift sehr daran gelegen, daß ben obwaltenden Umftanden sie die bießmalige Sendung schließe.

ergebenft

15 Weimar den 22. Januar 1828. J.W.v. Goethe.

#### 188.

#### Un C. F. Belter.

Ob ich gleich der Makkabäischen Familie niemals feind gewesen bin, vielmehr gefunden habe, daß die liebe Judenschaft sich auf diesem Punct der Geschichte am besten ausnimmt, so darf ich mich wohl dießmal über sie beklagen, indem du, beschäftigt, sie mit allem musikalischen Prunk einzusühren, schon seit zweh Monaten versäumst, deiner auswärtigen Freunde zu gedenken.

3war wenn ich mir vorftelle, was alles über

beinem Haupte vorgeht, bessen Einfluß du doch nicht ganz abwehren tannst, so wundere ich mich nicht, daß du, in dem Strudel von musikalischen, äfthetischen, phhsikalischen, naturphilosophischen Exhibitionen hingerissen, kaum zu dir selbst kommen könntest, wenn son gleich nicht eine so bedeutende Rolle dabeh selbst durchzusühren hättest. Blick aber einmal wieder sreh um dich her und vermelde einiges, damit der Jahrgang 1828 künstighin nicht allzu mager ausfalle. Sende mir meine Briese von 1827, auf daß ich die woch Codices fortsehen könne; auch lege das Büchlein von Kandler abermals beh; die Art und Weise dieses Mannes, musikalisch zu leben und leben zu lassen, hat auf mich einen besondern Eindruck gemacht.

Ich habe mich die Zeit ganz leidlich gehalten und weine Stunden zu allerlei guten und bedeutenden Zwecken verwenden können. Dreh bis vier Scenen des zwehten Theils von Faust sind nach Augsburg abgegangen; möchtet ihr, wenn sie gedruckt erscheinen, in den Strömungen des Lebens diesen Darstellungen veinige Augenblicke widmen können! Ich sahre fort an dieser Arbeit, denn ich möchte gar zu gern die zweh ersten Acte sertig bringen, damit Helena als dritter Act sich ganz ungezwungen anschlösse und, genugsam vorbereitet, nicht mehr phantasmagorisch vund eingeschoben, sondern in ästhetisch-vernunstgemäßer Folge sich erweisen könnte. Was gelingen kann, müssen wir abwarten.

Manches andere Hübsche, Muntere und Zweckmäßige ist auch die Zeit her gut gerathen; ferner habe ich zu verschiedenen Sammlungen sehr angenehme Behträge erhalten; an einem Stück Kunst und Alterthum wird gedruckt, und so haben wir bis Ostern soviel zu thun, daß wir uns nach weiterer Unterhaltung nicht umzusehen brauchen.

In meiner Umgebung, wie du sie kennst, hat sich nichts verändert; Ottilie beschäftigt sich, das 10 Töchterchen heranzusüttern, das vor der Hand ganz niedlich und freundlich aussieht. Unsere junge Frauenwelt ist durch frisch angekommene englische Recruten nicht wenig in Bewegung gesetzt, macht sich mit allerlei Liebschaften Lust, damit es ja an einem leidenschafts lichen Capital nicht sehle, wodon man später, beh'm Abschied und endlicher Entbehrung, die Schmerzesinteressessen reichlich einzunehmen habe.

unwandelbar

Weimar ben 24. Januar 1828.

03.

## 189.

# An F. 2B. Riemer.

ho Haben Sie die Gefälligkeit, mein Befter, behfommendes wunderliche Opus mit Geneigtheit anzufehen, damit wir es etwa morgen Abend näher beleuchten. Einige abstruse Stellen werden sich ja wohl noch in's Klare hervorziehen lassen.

Das Befte wünschend.

Weimar ben 24. Januar 1828.

Un ben Grafen C. F. DR. P. b. Brühl.

Gleich nach bem Abgang meines letten Briefes, theuerster Herr und Freund, bedacht ich, was zu thun sehn möchte; und da schien mir den Umständen ganz angemessen, daß wir einen Kürnberger Bürger in seiner alten Tracht auftreten ließen. Dieß trisst denn schücklicherweise, da sie alle Meistersänger waren, mit Ihrem Borsate zusammen, und also paßt auch wohl die Ginleitung, wie ich sie indessen schrieb und wie sie hier sogleich erfolgt. Ich darf nicht bemerken, daß der Ansang etwas moderner ist, damit der Zuhörer wicht gleich von etwas Fremden getrossen werde; sognan geht der Ton in's Ältere hinüber und wird sich ganz wohl an die Beschreibung des Bildes anschließen.

Ich mußte mich sehr zusammen nehmen, um nicht weitläufig zu werben; benn hier fand sich Stoff zu is einem selbstständigen Prolog: benn ich durste nur den Namen Nürnberg aussprechen und von den dortzeitigen Kunft- und Handwerkstugenden etwas erwähnen, so lag der Preis von Berlin an der Hand, wo man jeht im Hundertsachen dassenige leistet, was damals an sienem Orte billig sehr hoch bewundert ward und uns immer noch mit Ehrfurcht erfüllt.

Jene berührte Stelle kann gar wohl mit wenigem umgeändert werden, denn es wäre nicht wohl gethan, wenn wir die Art des sechzehnten Jahrhunderts, in 28 unfrer Zeit als Unart erscheinend, freventlich probuciren wollten. Man sagte, bacht ich:

Ohne mit langer Schleppe zu schwänzen. Und so möchte benn das zartere Ohr nicht beleibigt 5 werben.

Weiter füge ich nichts hinzu, als daß es mich freut, mit diesem Wenigen eilig und zeitig bewiesen zu haben, wie angelegen es mir seh, zu zeigen, daß ich immer der Alte geblieben. Lägen unsere Kreise 10 näher behsammen oder griffen gar in einander ein, so würde das öfter und bedeutender geschehen können.

Laffen Sie mich in Ihrem Kreise bestens empfohlen sehn.

treulichft

Weimar den 26. Januar 1828. J. W. v. Goethe.

15

#### 191.

An Carl Friedrich v. Reinhard.

Bor allen Dingen, berehrter Freund, laffen Sie mich die Freude treulich aussprechen, die ich beh'm Erblicken Ihres erwünschten Schreibens gefühlt, indem ich daran erkannte, daß Ihnen der Gebrauch Ihrer theuren Hand wieder gegönnt ift, welche als Bertraute Ihrer Geschäfte, Gedanken und Empfindungen Ihnen so nöthig als uns werth und wichtig sehn muß.

Sobann füge unmittelbar hinzu, daß jenes an

den unglücklichen König erinnernde Blättchen meiner Sammlung zur besten Borbedeutung geworden; denn kaum hatte ich solches erhalten, so kam aus Ostpreußen ein ganzes Paquet, bezüglich auf die Zeiten Friedrichs des Großen. Nun bringt mir Frau Generalin Rapp von Paris den deutlich und klar unterschriebenen Namen Napoleons so wie die Handschriften seiner Marschälle, und ich sehe mich dadurch auf einmal in alte und neue hochbedeutende Zeiten versetzt. Einen solchen Segen hat zur Folge das Andenken weines Freundes, deshalb ich denn auch alle diese Blätter zu einem erfreulichen Zeugniß dieser Epoche
meiner Sammlung ungetrennt verwahre, das Blatt
an der Spize, das ich Ihrer Geneigtheit verdanke.

Das vorige Jahr hab ich meist in unverrückter u Thätigkeit geschlossen und bin, ich dürste fast sagen, zufälligerweise in eine Jugendepoche zurückgekehrt, von welcher unser Canzler schon, wie ich sehe, gemeldet hat. Ich mag mich gern wieder der alten leichten losen Shlbenmaaße bedienen, an denen der heitere Reim geställig widerklingt, und unter solcher Form, in solchem Klang nach echter Poetenart dasjenige heiter vor den Geist zurücksühren, was uns im Leben erfreuen und betrüben, verdrießen und ausmuntern konnte. Wunderbarerweise fügt sich's auch, daß die Außenwelt sich win gleichen Bewegungen hervorthut,

Daß hinten weit in ber Türfeb Die Boller auf einander ichlagen, bie Siege von Lepanto, Tschesme u. s. w. sich erneuern und wir uns also mit der Weltgeschichte wie mit dem Erdball auf unserer eignen Achse herumzudrehen scheinen. Eben so erneuert sich in England und Frankreich die alte Berlegenheit, daß schon wieder niemand regieren kann oder mag, da sich denn ein Mal über's andere für einen Usurpator gar vortheil= hafter Raum fände.

Bu diefen mir fonft nicht gewöhnlichen Betrach-10 tungen werde ich geführt burch mein lettes forgfältiges Lefen des Walter Scott'ichen Rapoleons. Alle neun Theile habe ich in den letten Wochen des Decembers mit aufmertfamem Bohlwollen burchgelefen und zwar in englischer Sprache, welches nothwendig ift, weil 15 es bod eigentlich immer ein Englander ift ber fpricht, auf beffen einseitigen Bortrag man gefaßt fenn muß. Denn bag er die große Symphonie bes wundersamften aller Selbenleben durchaus mit Gordinen abspielt, thut nicht wohl, wenn man nicht belehrt febn will, 20 wie diefe großen Angelegenheiten über den Canal berüber angeschaut worden ober wie man bort will bag fie angeschaut werben follen. 3ch habe bas Wert als ein wohlgestricktes Net betrachtet, womit ich bie Schattenfifche meiner eignen Lebenstage aus ben an-25 fpulenben Wellen bes letheifchen Sees wieder berausaufischen in ben Stand gesetht ward, und wirklich baburch mehr Intereffe an benen fich anschliegenben und entwickelnden Weltbegebenheiten gewann.

Auch Ihrer, mein Theuerster, mußt ich daben gebenken, denn Sie waren gegenwärtig und theilnehmend und sind es noch; deshalb denn frehlich sich das alles für Sie ganz anders und bedeutender gestalten mag als mir, der ich, in meinen Klostergarten schauend, siene wichtigsten Ereignisse nur als phantasmagorische Wolken über mir vorbehziehen sehe. Wozu ich aber Glück wünsche ist, daß die neuen Veränderungen in Paris Ihren Lebens= und Geschäftsgang, wie Sie mir andeuten, nicht stören werden.

Überdem ift dieser Winter auch für mich nicht ungesegnet: wenige Freunde wechseln ab, meine Mittage belebt und die Abende belehrend zu machen. Kunsterzeugnisse drängen sich häusig herbeh, unter welchen die Jügelischen Frankfurter Prospecte so blobenswürdig als angenehm erschienen. Bezeichnen Sie mir doch gefällig auf der dritten Platte das Haus näher das Sie bewohnen, damit ich genau wisse, zu welchen Fenstern ich heraussehen möchte, um mit Ihnen der unvergleichlich heitern und lebendigen Aussischt zu genießen und mir die Augen wie die Einsbildungskraft wieder einmal auszuwischen und anzusstischen.

Indessen nöthigt mich meine örtliche Umgebung, welche weber ästhetisch noch romantisch genannt werden wann, hereinwärts zu sehen, in's Innere der Wohnung und des Geistes, da ich denn zu vermelden habe, daß Ottilie ein zierliches Mädchen mit Sorgsalt heran-

füttert und alles Übrige gut und glücklich, jedoch nach irbischer Weise nicht ohne irgend einen Mißklang ruhig dahin gleitet.

Den 30. Januar haben unfre Fürstlichkeiten in 5 gutem Befinden herangelebt; die Niederkunft der Prinzeß Marie steht bevor; die Frau Erbgroßherzogin wird diese Spoche wohl in Berlin sehern.

Bon durcheilenden Fremden hätte manches zu erzählen. Herr v. Ragler, dem ich mich bestens zu em-10 pfehlen bitte, hat mich durch seine Gegenwart erfreut.

Und so will ich benn aufhören, um nicht wieder von vorn anzufangen. Möge das was zunächst von meinen prosaischen ober poetischen Arbeiten zu Ihnen gelangt, eine frohe Unterhaltung geben und das An-15 benken eines Treu-Angehörigen lebhaft erneuern.

# angelegentlichft

Weimar ben 28. Januar 1828. 3. 2. v. Goethe.

#### 192.

### Un C. 2B. Göttling.

# Em. Wohlgeboren

danke verpflichtet für den so heiter und schön ausges druckten Antheil an meiner zuleht mitgetheilten Arbeit. Wenn ich Ihnen die vorhabende Reise von Herzen gönne, so wünsch ich doch dagegen eine glückliche Wiederkehr um desto sehnlicher, als ich gar manches in dem, was mich so eben beschäftigt, Ihnen gleichs falls mitzutheilen und mir Ihre geneigten Bemerkungen darüber zu erbitten wünsche; wie ich denn für die so treulich durchgesehenen Bändchen zum allerbesten danke.

Mögen Sie Ihre Reise, die Sie mit so gutem s Muthe antreten, glüdlich vollführen und so das Complement Ihrer ernsten und treuen Studien gewinnen und auch unsere Zustände damit bereichern.

Nächsten Montag, den 4. Februar, wird mein Sohn Sie besuchen, um die allenfalls nöthigen Ber- wabredungen, wie eins und das andere in Ihrer Ab- wesenheit einzurichten seh, noch specieller zu benehmen und zu hören, wie Sie im Ganzen das Geschäft vor Ihrer Abreise zu stellen die Sorgsalt gehabt haben. An Herrn Grasen Cicognara und Herrn Manzoni werhalten Sie nächstens einige Worte zu desto schnellerer Einführung. Ich bin überzeugt, daß diese Männer, so wie sedermann, sich freuen werden, unsere wackern beutschen Gelehrten kennen zu lernen. Auch ich hosse, Sie vor Ihrer Abreise noch einmal beh uns zu sehen wund meine Glückwünsche in Gegenwart auszusprechen.

ergebenft

Weimar ben 1. Februar 1828. 3. W. v. Goethe.

193.

Un Friedrich b. Müller.

Darf ich ben bantbarer Rücksendung eines bochft intereffanten Briefes an die noch in Sanden habenden 20

hefte der Berliner Jahrbücher bescheibentlich erinnern? Den ganzen Jahrgang jeht behsammen zu sehen, wäre mir eben von großer Bedeutung.

Mich beftens empfehlend

Weimar den 1. Februar 1828.

Goethe.

194.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Ew. Königlichen Sobeit

legt unser geschickter und allzeit fertiger Handelsmann und Dichter Gerhard in Leipzig zweh Bände seiner serbischen Übersetzungen vor, in Hoffnung, daß diese reiche Nachlese eben so günstig als die von Fräulein Jacob geleistete Vorernte von Höchst Denenselben werde aufgenommen werden.

Er macht sich fürwahr badurch viel Berdienst um die serbische Literatur, indem man immer mehr den 15 großen Reichthum dieser in einem engen Kreise auf das mannichsaltigste sich bewegenden Poesie kennen lernt, welche ihre alten Gesinnungen, Sangweisen und Borträge immersort behbehält und solche bis auf die neuste Zeit kräftig durchzusühren weiß. Auch an 20 einem zu unmittelbarem Berständniß so nöthigen Glossarium hat er es nicht sehlen lassen.

Der ich diesen Anlaß ergreife, auch mich zu ferneren hulben und Gnaden andringlichst zu empfehlen. Weimar ben 1. Februar 1828.

#### An F. J. Frommann.

### Em. Wohlgeboren

banke verbindlichft für das so schon und ftattlich abgedruckte Gedicht, es wird nunmehr seinen Weg nach München antreten und hoffentlich auch seiner außern Gestalt wegen freundlich aufgenommen werden.

Sodann, um einstweilen wenigstens etwas Unterhaltendes zu erwidern, übersende ein Gedicht, welches jedoch nicht aus Händen zu geben bitte; der Titel spricht die Beranlassung auß: daß nämlich der Salinendirector Glenck die mit einem Bohrloch von 10 762 Fuß Tiese gewonnene Soole zu Stotternheim unsern Erfurt, in reines brauchbares Kochsalz verwandelt, in schönen geschliffnen Glasschalen zum Feste dargebracht. Für's Leben so wie für die Wissenscht micht zuch ein Wort mit einzusprechen, welches denn auch meinen Freunden willsommen sehn möge.

Mit einem in's Ganze gehenden: Glud auf! abschließend und mich bestens empfehlend

Ew. Wohlgeboren

ergebenfter

Weimar den 3. Februar 1828. 3. W. v. Goethe.

#### Un C. E. Belbig.

# Em. Hochwohlgeboren

verfäume nicht, die zulett eingereichten Arbeiten Schröns hiedurch vorzulegen; fie zeugen abermals von der fleißigen Genauigkeit diefes Angeftellten.

Da er wünscht, daß bestommende Exhibita Serenissimo balbigst vorgelegt werden, so übernehmen Sie wohl bieses Geschäft und haben zugleich die Geneigtheit, ihn, wenn er sich anmelbet, höchsten Ortes einzuführen.

10 Mit den treuften Bunfchen

ergebenft

Weimar den 3. Februar 1828.

3.W. v. Goethe.

197.

Un C. 2B. Freiherrn b. Fritich.

[Concept.]

Em. Excelleng

behlommenden unterthänigsten Bericht unmittelbar 3uzusenden, werde veranlaßt durch die Rachricht, daß die fraglichen Bücher wirklich schon in Jena angekommen und von dem Bibliothekar in Empfang genommen worden sind. Da die Acquisition derselben wünschenswerth, so kann es nicht unangenehm sehn, was wir den Abschluß des Geschäftes dergestalt besichleunigt sehen.

Goethes Berfe. IV. Mbth. 43. 8b.

274

Bu fernerem wohlwollendem Andenten mich angelegentlichft empfehlend.

Weimar ben 6. Februar 1828.

198.

An J. J. Eltan.

[Concept.]

Herr Banquier Ellan wird hieburch höflich erfucht, an Herrn Parifh, angesehenen handelsherrn in ham- s burg, die Summe von

vier Thaler sächf.

für meine Rechnung gefällig auszahlen zu laffen. Weimar ben 6. Februar 1828.

199.

An ben Grafen 2. Cicognara.

Monsieur le Comte!

Dans une lettre écrite il-y-a quelque tems par ordre de Madame la Duchesse Hereditaire de Saxe Weimar j'ai pris la liberté de me reserver la permission d'adresser à Votre Excellence quelque voyageur qui seroit digne de Vous être connu.

Esperant que la dite lettre avec la somme annoncée par elle sera parvenu à temps, je me sers de l'occasion du voyage de deux savans de nôtres pour renouveller mon souvenir auprès de Votre Excellence.

C'est Mr. Göttling Professeur et Bibliotecaire de l'université de Jena, très versé dans les anciennes langues et les antiquités, accompagné de Mr. Huschke, Professeur d'Anatomie, s'occupant avec succès de la Zootomie.

Voudries vous bien, Monsieur le Comte, honorer ces deux personnes éstimables d'une réception gracieuse, Vous les obligeries infi[ni]ment comme en même tems celui qui avec la plus parfaite éstime a l'honneur de se souscrire

de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant Serviteur Weimar le 12. Fevrier 1828. de Goethe.

200.

# An C. 23. Göttling.

Em. Wohlgeboren

- 15 empfangen durch die Botenfrauen morgen ein Paquet, enthaltend:
  - 1) einen Brief an ben Grafen Cicognara,
  - 2) eine Rarte an Mangoni,
- 3) vier Bronze-Medaillen (zweh von Bobh aus Genf, zweh Jubiläumsmedaillen von Brandt). Nehmen Sie folche mit über die Alpen, wo Sie wohl irgend einen Freund finden, dem Sie damit Bergnügen machen, z. B. dem hannövrischen Abgeordneten in Rom, Herrn Restner, den ich schönstens zu grüßen bitte.

4) Behliegend in einem Brieftafchen einige Talismane, welche zu rechter Zeit und Stunde ihre Wirtung nicht versehlen mögen.

Und so nehmen Sie mit den besten Gladswünschen meinen schönsten Dank mit auf den Weg, a daß Sie sich meiner Ausgabe so geistreich und treusleißig annehmen wollen. Möge mir das Glad werden, Sie nach erreichtem Zweck gesund und froh, wie Sie uns verlassen, wieder zu begrüßen.

ergebenft

Weimar ben 12. Februar 1828. 3. 2B. b. Goethe.

201.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Rönigliche Soheit

genehmigen behkommende, von Heinrich Müller eingesendete, wohlgerathene Lithographien. Ein behliegender Brief gibt nun wohl Beranlassung, sich nach 18
Höchst Ihro Willen deutlich zu erklären und die
Sache zu beendigen. Wahrscheinlich hat er Notiz
von dem durch Canzler v. Müller geschriebenen Brief
und sucht selbst die Angelegenheit zur Entscheidung zu
bringen. Das Concept meines an ihn zu richtenden 20
Schreibens versehle nicht, zu gnädigster Approbation
vorzulegen.

Gin an mich gelangtes Buchlein, wobon ber erfte

277

Theil fich schon auf Großberzoglicher Bibliothet befindet, liegt gleichfalls ben.

So wie auch dankbar das schöne Behspiel eines mexikanischen Opals, welcher wohl jenem früher beskannt gewordenen Feueropal ganz nahe kommt. Wobeh ich jedoch bemerke, daß dieses Mineral bessonders vor Sonnenlicht zu bewahren ist, indem sich durch dasselbe die Sprünge vermehren, so daß es zuleht wohl gar aus einander fallen möchte.

Mich zu ferneren hulben und Gnaden angelegent= lichft empfehlend.

Weimar den 14. Februar 1828.

#### 202.

#### Un Carl b. Soltei.

[Concept.]

Sie haben, werthefter Mann, wohl die Gefälligteit, dem Überbringer dieses, Herrn Schmeller, einem 15 sehr geschickten Künstler, einige Stunden zu gönnen, damit wir auch Ihr Bildniß in guter Gesellschaft beh uns bewahren.

In Hoffnung und Wunsch, die schon stark angewachsene Sammlung beh angenehmem Wiedersehen 20 und vergnüglicher Unterhaltung nächstens vorzuzeigen. Weimar den 15. Februar 1828.

### Un &. 3. Frommann.

[Concept.]

[16. Februar 1828.]

Ew. Wohlgeboren

erhalten hieben noch einiges Manufcript, damit, wenn es gelegen wäre, der Druck nicht aufgehalten würde. Mich aber = und abermals empfehlend.

Weimar ben 15. Februar 1828.

204.

# Un C. F. Belter.

Bu dankbarer Exwiderung beiner beiden so löblich auf einander solgenden Schreiben erhältst du ein halb Duzend Exemplare des Gedichtes, welches an Ihro Majestät von Bahern erst schriftlich, nun im Druck von uns ausgegangen ist. Ein solches, von einem wireunde (Herrn v. Müller) versaßt, ward für schick-lich gehalten, gleichsam anzudeuten, was man Ihro Majestät für so große Auszeichnung schuldig bleibe. Bug vor Zug mit dem Könige Handelschaft zu treiben, wollte sich nicht schicken; das Capital, das er uns wandertraut, muß eine Zeitlang wuchern, bis wir ihm die geziemenden Interessen abtragen, und ob du mich gleich durch die Gezweige des gegenwärtigen poetischen Lauberhüttensestes gar wohl erkennen wirst, so wollte doch schiellich erscheinen, gleichsam durch einen Dritten w

auf die Geschichte der Beranlassung einer so seltenen Erscheinung hinzudeuten und sie in einen gewissen natürlichen Gang der Dinge einzusühren. Da übrigens über alles und jedes ein jeder anders als der anderes denkt, so wollen wir auch diesen Bersuch der allgemeinen Mehnung überlassen. Berlangst du einige Auftlärung, so steht sie zu Diensten.

Der Deine

Weimar ben 16. Februar 1828.

10

3.

### Nachfchriftlich.

Behgehendem und Borgesagtem schließe Folgendes an: Wenn das Brett, worauf du dich postirt hast, weder gepolstert noch mit Sammet überzogen ist, so wünsch ich doch und sehe voraus, daß du den Besitz is besser als jene mögest und werdest zu behaupten wissen. Schreibe fleißig, so wird gar manches mitzutheilen sehn; gegenwärtig aber allem Guten empsohlen.

3.

#### 205.

# Un 2B. Reichel.

# Em. Bohlgeboren

Schreiben vom 7. Februar zu Folge ift die angezeigte Sendung richtig angelangt, welchem Vermelden ich Nachstehendes hinzufüge.

Bu Faufts zwehtem Theile fende noch einiges mit ber geftern abgegangenen fahrenden Poft, welches benn als Abichnitt für dießmal gelten mag. Wunsch und Hoffnung ift, daß die nachsten Lieferungen mit ben fich anschließenden Scenen follen ausgestattet werden.

Die Rovelle ift gleichfalls geftern abgegangen und bleibt beh berfelben nichts weiter zu bemerken.

Wegen ber nächsten Lieferung ichlage einstweilen Rachstehendes bor:

Den bisher als XVI. Band bezeichneten, Epifche Gedichte enthaltenden ließe man weg und es folgte nun:

| prader  | tun    | ııg     |                        |    | Sonden m |
|---------|--------|---------|------------------------|----|----------|
| XII. Ba | nd XVI | . Band, | Werthers Leiben        |    |          |
|         |        |         | Schweizer Reife pp.    |    | 191/2    |
| XIV. –  | - XVI  | I. —    | Die Wahlverwandt=      |    |          |
|         |        |         | schaften, welche nicht |    |          |
|         |        |         | gu trennen find        |    | 26       |
| III     | - XV   | III )   | Wilhelm Meifters       |    |          |
| und     | XIX    |         | Lehrjahre, die zweh    |    |          |
| IV      | - XX.  | ]       | Bande in dren getheilt |    |          |
|         |        |         |                        | 32 |          |
|         |        |         |                        | 29 | 61       |
|         |        |         |                        |    | 1061/2.  |

Wodurch benn die Gleichheit mit den vorigen Lieferungen ziemlich hergestellt ware. Sind Sie mit dieser Eintheilung zufrieden, so kann das Original alsobald abgehen.

ergebenft

Weimar ben 16. Februar 1828. 3.28. v. Goethe.

Un Johann Loreng Schmidmer.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

berpflichten mich auf's neue durch die mir gegebene Kenntniß von fünf echten Majolika-Schalen. Auf Ihre Empfehlung bin ich nicht allein geneigt, die taxirten 55 Gulden dafür zu entrichten, sondern auch dasjenige, was Sie über die Summe darauf zu bieten für billig halten. Zahlung erfolgt sogleich.

Der ich, dieses eilig vermelbend, um forgfältige Packung, welche Sie immer so pünctlich zu besorgen 10 wissen, nicht zu bitten brauche und mich Ihnen zu geneigtem Andenken bestens empsohlen wünsche.

Beimar ben 18. Februar 1828.

207.

An C. A. Barnhagen v. Enfe.

Ew. Hochwohlgeboren

mit einiger Anfrage zu begrüßen war schon längst 15 meine Absicht, die in dem Augenblicke lebendiger wird, wo unfre Gedanken, Wünsche und Hoffnungen so eisrig nach Berlin gewendet sind. Zuvörderst also trage Folgendes vor: Ben uns lebt ein Hauptmann v. Ekendahl, welcher die Geschichte des schwedischen 20 Reichs und Bolks geschrieben hat, die im vorigen Jahr herausgekommen ift. Erlauben Sie, wenn Sie solche noch nicht kennen, daß ich Sie barauf aufmerksam mache und Sie ersuche, wenn etwas Gutes bavon zu halten ist, ihm eine freundliche Recension zu geben. Ich habe das, was vom alten Heidenthum, von den stehlgeschlagenen und endlich gelungenen Bersuchen, das Christenthum einzusühren, gesagt ist, mit Bergnügen gelesen; das Übrige liegt gegenwärtig so weit von mir ab, daß ich mich daran weder erstreuen noch sonstigen Antheil nehmen kann.

Hieran schließt sich nun die zwehte Frage, die mir durch den abgeschlossenen Jahrgang Ihrer Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik abgelockt wird: ob Sie nämlich eine Recension brauchen können des ersten Jahrgangs der Monatschrift der vaterländischen Ge- bellschaft in Böhmen? Meine vierzigjährige Bekanntschaft mit diesem Lande würde mich in den Fall sehen, beh dieser Gelegenheit gar mannichsaltiges Lesbare darüber auszusprechen. In meinem neusten Stück Kunst und Alterthum kann ich nur das All- wgemeinste sagen und es würde mir angenehm sehn, meine Leser dorthin zu verweisen.

Soviel für biegmal, ob ich gleich noch manches mitzutheilen hatte.

Es follte mich freuen zu vernehmen, daß Sie unfrer » Frau Erbgroßherzogin aufgewartet haben, die fich zu fo löblichen mütterlichen Zwecken in Berlin befindet. Herrn Professor Hegel empfehlen Sie mich beftens und gebenken mein in Gefellschaft Ihrer Frau Gemahlin zu guter Stunde.

gehorfamft

Weimar ben 19. Februar 1828. 3. 2B. b. Goethe.

#### 208.

An ben Grafen C. F. M. P. v. Bruhl.

Den besten Dank, theuerster Herr und Freund, daß Sie mir Nachricht geben von der guten Aufnahme meiner alterthümlich = neuen Bestrebungen; ich achte es schon für Berdienst, in einem so schweren und bedenklichen Geschäft Ihnen auch nur Einen heitern Augenblick verschafft zu haben: die Zeitungen werden mir schon das Nähere vermelden. Nun aber äußre ich den Bunsch, daß Sie mir gefällig einige Exemplare Ihres Abdrucks zusenden mögen, damit ich meine Freunde, für welche diese Sache ein Geheimniß ge=

15 blieben, zur Theilnahme heranrufen könne.

hiernach nichts weiter als die treuften Bunfche und Begrugungen.

Unwandelbar

Beimar den 20. Februar 1828. 3. B. v. Goethe.

### 209.

## Un C. F. Belter.

und noch zu besprechenden Walter Scott'schen Rapoleon: Das Werk seh wie es wolle, ich bin ihm Dant ichulbig; benn es hat mir über die letten feche Wochen bes vergangenen Jahres gludlich binausgeholfen, welches teine Rleinigfeit ift, wenn man bie einsamen Abende bedentt, die unsereiner mit Intereffe gubringen will, indeffen alles, was nur Leben bat, 1 fich hingieht nach Theater, Soffesten, Befellichaften und Tangen. Das Wert fand ich febr bequem als Topit zu gebrauchen, indem ich Capitel nach Capitel beachtete, was ich allenfalls Reues empfing, was mir in die Erinnerung hervorgerufen ward, fodann aber m nie bergeffenes Gelbft-Erlebtes hineinlegte an Ort und Stelle, fo bag ich jeho ichon nicht mehr weiß, was ich im Buche fand und was ich hineingetragen habe. Benug mir ift ber lange, immer bedeutende und mitunter beschwerliche Zeitraum von 1789 an, wo, nach u meiner Rudfunft aus Italien, ber revolutionare Alb mich zu bruden anfing, bis jest gang flar, beutlich und zusammenhängend geworden; ich mag auch bie Einzelnheiten dieser Epoche jest wieder leiden, weil ich fie in einer gewiffen Folge febe.

Hier haft du also wieder ein Behspiel meiner egoistischen Leseweise; was ein Buch seh bekümmert mich immer weniger; was es mir bringt, was es in mir aufregt, das ist die Hauptsache. Du machst es wohl auch nicht viel besser, und ich hindere niemand wie er es halten will.

Daß Walter Scott gesteht: ber Englander thue teinen Schritt, wenn er nicht ein english object vor

fich fieht, ift ganz allein viele Bände werth. Selbst' in den neusten Tagen sehn wir, daß die Engländer tein rechtes Object in der Schlacht beh Navarin finden können; wir wollen erwarten, wo sich's eigent= 5 lich hervorthut.

Unfere theure Frau Erbgroßherzogin ist nun in Berlin angelangt; ich habe sie noch zuletzt gebeten, deine Singakademie nicht zu versäumen, und da man weiß, wie mannichsaltig die Zeit solcher hohen Bersonen in Anspruch genommen wird, so hab ich Herrn Cammerherrn v. Bithum gebeten, auch dieses Wunscheseingebenk zu sehn; und da du ohnehin auswarten und selbst einsaden wirst, so hab ich dieses Vorgängige nur vermelden wollen.

treulichft

2B. d. 20. Febr. 1828.

Goethe.

210.

An ben Großherzog Carl Auguft.

Ew. Königliche Hoheit

erhalten hieben das von dem immer ergebenen Nees v. Esenbeck eingesendete Exemplar des neusten Theils 20 der Acten der Gesellschaft, der er so glücklich und treulich vorzustehen weiß. Ich füge die in einem Schreiben an mich behgelegten Blätter hinzu, wovon die Lit. A den glücklichen Ausgang eines bedeutenden Borschlags, welcher beh der letzten Zusammenkunft an 25 die deutschen Natursorscher gebracht worden, bekannt -macht. Es ist frehlich ein großer Bortheil für bie Societät und das Ganze, daß die Forschungen und Erfahrungen sich hier um einen Mittelpunct bersammeln.

Die Behlage B ift frehlich für einen Rothschuß zu achten. Bielleicht wären Ew. [Königliche] Hoheit nicht abgeneigt, gelegentlich dem Präfidenten oder der Societät etwas Angenehmes zu erzeigen. Der Aufwand überhaupt, besonders auf die Taseln, ist frehlich sehr groß.

Mit Bergnügen werden Höchst Dieselben sehen, baß auch des jenaischen Alt-Ochsen Abbildung und Würdigung hier zum Borschein kommt. Gine Bergleichung der Knochen-Theile mit denen des Auerochsen auf der ersten Tasel ist wirklich höchst merkwürdig. 15 Dieser ist durchaus viel svelter als jenes frühere Thier, dessen stämmiges und derbes Wesen an die Sumpsgeschöpse der Urwelt schon näher heranrückt.

Die Sippschaft ber Opale, beren gestern nicht erwähnt ward, verschafft mir vielleicht das Glück, wew. Königlichen Hoheit nochmals beh mir aufzuwarten. Zunächst aber frage bescheidentlich an, ob es Höchst Dieselben billigten, wenn ich die Thorwaldsen'sche Statue mir in's Haus bringen ließe? Jene Wertstatt würde mit einiger Apprehension besuchen und wur auf kurze Zeit, da ich das wichtige Gebilde zu Hause zu jeder Zeit, beh gutem Licht und Stimmung betrachten könnte.

Berzeihung diefes Ansuchens, wozu mich eine neuerwachte Kunftbegierbe treibt.

Berehrend

unterthänigft

Weimar ben 22. Februar 1828. 3. 2B. b. Goethe.

211.

Un C. G. Borner.

Ew. Wohlgeboren

erhalten hierben das Berzeichniß der von mir zurück behaltenen Zeichnungen und Kupferstiche; den Betrag derselben an

54 rh. 14 gr. fächfisch

hat Herr Banquier Elfan den Auftrag auszahlen zu lassen. Da Ihnen nunmehr im Ganzen bekannt ist, wohin meine Bünsche und Liebhaberehen gerichtet sind, so werden Sie geneigt sehn, mich von dem allenstalls Borkommenden in Kenntniß zu sehen. Indem ich nun versichern kann, daß es mir sehr angenehm gewesen, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, so empsehle ich mich und was sich auf mich bezieht zum schönsten und besten.

Alles Günftige wünschend

10

ergebenft

Beimar ben 26. Februar 1828. 3. 28. b. Goethe.

An 3. 3. Elfan.

[Concept.]

Herr Banquier Ellan wird hiedurch höflichst erfucht, an herrn Börner, Mahler und Aunsthändler in Leipzig, abermals die Summe von

54 Thaler 14 gr. jadj.

gefällig auszahlen zu laffen und die Wiedererstattung s biefer Summe so wie der letten von 4 rh. 20 gr. sächs, nach Berabredung mit meinem Sohne, dem Cammerherrn, gewärtig zu sehn.

Das Befte wünschend.

Weimar den 26. Februar 1828.

213.

An Friedrich Siegmund Boigt.

Etv. Wohlgeboren

erhalten hieben abgerebtermaßen zehn Stüde der Prager Monatschrift. Ich werde die Gefälligkeit anzuerkennen wissen, wenn Sie meinen Wunsch erfüllen und über den Bestand des dortigen botanischen Gartens, inso- us sern er aus den Blüthenverzeichnissen erscheint, ein ostensibeles Wort sprechen wollen. Übrigens werden Sie deh Durchblätterung dieser Heste auch gern in die Zustände der in der Hauptstadt Böhmens obwaltenden Literatur hineinblicken.

Der ich mich bestens empfehle und ben Wunsch nicht verberge: Em. Wohlgeboren mögen einen freundlichen Sonnabendsbesuch gelegentlich erneuern.

ergebenft

Weimar den 26. Februar 1828. 3. 2B. v. Goethe.

214.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.] [26. Februar 1828.]

Beh dem günstigen Sonnenschein der gestrigen Mittagstunde durfte ich mich nicht länger enthalten, dem benachbarten jungen Halbgotte meine schuldige Aufwartung zu machen; auch ward ich nicht wenig für meine Schritte belohnt, als ich ihn ganz allerliebst und seinen Anblick höchst ergötzlich fand. Die neuste Beit hat alle Ehre von diesem Erzeugniß und wir dürsen uns glücklich schap, dasselbe durch Höchst Ihro Fürsorge nächstens beh uns im Doppel-Bilde ausgestellt zu sehen. Dergleichen Bollkommenes gibt zu den allerbesten Gedanken Anlas.

Sollte behkommendes Büchlein noch nicht bekannt fenn, so gibt es wohl eine augenblickliche Unterhaltung; es ist anzusehen als Romanpasquill, das GemeinDahre mit weniger Fiction. Auch ist der Berfasser zu dreh Monat Hausvogteh-Arrest verdammt worden auf Klage des diplomatischen Corps, wie denn frehlich der englische Gesandte und seine Händel mit den Artilleristen nicht zu verkennen sind.

Das Redouten-Blättchen ist freylich sehr arti einige andere lege bey und werbe suchen, noch mehre zu versammeln; es ist nicht unangenehm zu seher wie sich denn doch ein gewisses geistreiches Wesen is Allgemeinen hervorthut, sobald nur Anlaß gegeben is

Den Weistunig mit den Abdrücken ohne Text 3 vergleichen ist Schuchardt beschäftigt; er sucht da Berhältniß in einer Tabelle anschaulich zu macher die Sache ist doppelt und drepfach verwickelt.

Dit Borbehalt ferneren foulbigen Bortrags.

215.

## Un C. F. Belter.

Dein Brieflein kommt, wie immer, entweder 3 guter Stunde oder macht fie. Eben war ich beschäftigi eine Anzahl zwar leichter, aber echter und meister hafter Handzeichnungen und Stizzen, die ich fü leidlichen Preis erhandelt, einzuordnen. Bey diese Gelegenheit erinnere ich mich einiger lange schon die tirten Worte, die ich aufsuche und dir abschreiber lasse:

"Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethar haben, pslegen zu ihrer Entichuldigung zu sagen, di Arbeit seh noch nicht sertig. Frenlich kann sie ni fertig werden, weil sie nie recht angesangen ward Der Meister stellt sein Werk mit wenigen Stricher als sertig dar, ausgeführt oder nicht, schon ist e

vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Aussührung wächs't, kommt die Unsicherheit der ersten Anlage immer mehr zum Borschein. Ganz zuleht entdeckt sich erst das Bersehlte, bas nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk frehlich nicht fertig werden."

Unser Borleser macht seine Sache gut; ich habe ihn beh mir einmal zu Tische gesehn, wo er als angenehmer Gesellschafter erschien. Es seh mit ihm wie es will, er bringt eine gewisse allgemeine geistige Anregung in unseren Kreisen hervor. Ein wirklich gebildetes Publicum muß doch einmal Stand halten, hören, was es sonst nicht vernähme, und gewinnt dadurch ein neues Ingrediens zu seinem Stadt-, Hofund Engländerklatsch; wodurch denn der Augenblick einigermaßen bedeutender wird.

Einige Privatredouten gaben Gelegenheit, das wirklich hier wundersam im Stillen waltende poetische Talent zu offenbaren. Durch Briefträger, Zigeu20 nerinnen und sonstige Welt = und Schicksalsboten wurden kleine Gedichte zu Hunderten an bestimmte Personen vertheilt, worunter sich manche, wegen des a propos beneidenswerthe Einfälle hervorgethan. Beh'm Nachsorschen fand man Personen, an die man 25 gar nicht denken konnte.

Mein Leben führ ich fort wie du es kennft; der Frühling scheint mich mehr als jemals zu erfreuen, meine Sehnsucht geht wenigstens in den Kreis der Umgegend, wenn mich die steigende Sonne nicht gar wieder nach Böhmen hineinführt. Berschiedene Anlässe haben meine früheren Bezüge dorthin in den letzten Tagen gar freundlich wieder aufgeregt.

Un Runft und Alterthum wird immer fortgebruckt; 3 daben ift nur das Schlimme, ich habe immer mehr Materien als Raum, und bis zum nächsten Stücke scheint mir das Borräthige veraltet.

Die nächste Osterlieferung meiner Werke bringt bir auch wohl etwas Neues; zwar weiß ich nicht. w was du ben mir gelesen haft, doch wollen wir auch bas Bekannte dir empsohlen wissen.

Daß du über das Ausbleiben der gewünschten und brauchbaren Gäste verdrüßlich bist, sinde sehr natürlich; über die trüben Gäste wollen wir kein wegeid haben, ob es gleich schwer ist, daß jemand ein Lied gerne singt, ohne die letzte Zeile begreisen zu können.

Ferdinand Nicolovius, der eine Oberförsterstelle in Schleufingen, ohnsern Ilmenau, erhalten hat, hat mir von dem lausenden Berlin viel und recht sinnig erzählt. Er hatte ben uns in der Ruhl auf dem Thüringer Wald beh einem sehr tücktigen Manne seine Forststudien begonnen und es ist glücklich für ihn. daß er sich so nahe und an bekannter Stelle, zwischen Thüringen und Franken in Thätigkeit gesetzt sieht.

Es freut mich gar fehr für unfern Coubran, baß fein Pentazonium bort Gunft findet; ber Gedanke ift glücklich, auf's Alterthum gegründet. Man findet

wohl angenehm, dasjenige was sie Ungeheures in die Wirklichkeit hineinsetzten, wenigstens im Bilde dem Auge und der Einbildungskraft überliefert zu sehen. Es ist eine unglaubliche Arbeit darin, wie du als Baukundigster gar wohl beurtheilen wirst. Das an sich Mögliche, aber der Bedingung nach Unmögliche als vorhanden uns hinzustellen, ist kühn und wacker. Gelang es vor den Berständigen, so ist aller Zweck erreicht.

Auch der Kupferstecher an seiner Seite ist lobens10 würdig, unser Schwerdgeburth, daß er es wagte, aus dem Taschenformat, in welchem er excellirt, herauszutreten und in einem Fache zu arbeiten, welches ohne technische und mechanische Hülfsmittel kaum zu betreiben ist.

3um Schluß noch ben lebhaftesten Dank von unserm wackern Coudray. Dein Glück auf! hab ich ihm alsbald schriftlich mitgetheilt, das ihm die größte Freude machte. Es ist das erste freue, treue, so einssichtig als lebhafte Zeugniß, das seiner wahrhaft ernsten und mühsamen künstlerischen Leistung zu Gute kommt. Bey solchen Gelegenheiten fürchten die Beschauer, sich durch irgend ein geradmüthiges Lob zu compromittiren; entweder sie machen Phrasen oder sie verstummen. Für ihn freut mich dein Wort um desto mehr. Es ist nicht leicht ein so gründliches Luftschloß gebaut worden.

beharrend

Weimar ben 28. Februar 1828.

The second secon

216.

Un C. F. Belter.

Laß dir, mein Theuerster, Überbringern empfohler sehn; es ist Herr Cammerrath Thon, der sich einig Zeit Geschäfts wegen in Berlin aufhalten wird, eine unserer tüchtigsten Männer, weil man ihn sonst nich senden würde. Bergönne ihm den Zutritt zu deinen Heiligthum und laß es, wenn du ihn siehst und sprichst auch zu einem freundlichen Andenken an mich gedeihen

Das Benkommende lies und studire zu guter Stunde und bedenke wohl daben, daß die Soole woraus das gescherte Festsalz gewonnen und gesotter ward, durch ein Bohrloch von 762 Fuß erreicht und auch durch dasselbe herausgesördert worden. Die Kenntniß der Gebirgslagen, zu der man sich nach und nach erhob, die Kunstgriffe der Mechanik, die auch immer gescheiter und psissiger werden, erreichen das Bundersame in unsern liberalen Tagen, daß man das Salz so wie die Luft allgemein genießbar machen will, da es den guten Menschen fast eben so unentbehrlich ist. Der Überbringer wird dir, wenn es dich, wie ich hosse, interessist, hierüber nähere Auskunst geben.

Soviel für dießmal mit dem schönften Lebewohl

treulichst

Weimar den 29. Februar 1828.

Goethe.

# Un Jojeph Gebaftian Gruner.

[Concept.]

[29. Februar 1828.]

Ew. Wohlgeboren

haben mich so lange ohne Nachricht von sich gelassen, daß es behnahe aussieht, als sollt ich in dem lieben Böhmen gänzlich vergessen sehn und daselbst als ein Fremdling angesehen werden. Ermannen Sie sich daher gegenwärtig, denn ich kann versichern, daß beh eintretendem Frühjahr Luft und Liebe, die wohlbekannten sesstschaft und Liebe, die wohlbekannten sesstschaft und besuchen, auf's neue sich regen und wachsen will.

Sat fich in Geologicis und Mineralogicis irgend eine frische Entbeckung hervorgethan? gelingt Fund und Tausch wie vormals? befinden Sie sich mit den lieben Ihrigen wohl? und was haben Sie für Aussichten auf den nächsten Sommer?

Gin Besuch des Herrn Grafen Sternberg Excellenz hat uns höchlich erfreut, und durch die Zeitschrift, welche die Gesellschaft des Prager Museums herausgibt, werden wir auf mannichsache Weise von den interessanten Zuständen Böhmens belehrt.

Die eigentliche Anregung aber zu Gegenwärtigem habe ich nunmehr vorzutragen und diese zwar ist der bedenkliche Zustand des älteren Rehbeinischen Sohnes. Dieser Knabe macht schon seit des Baters Tod seinen Bormündern und allen Freunden des Berstorbenen,

sogar unserm gnäbigsten Herrn manche Unruhe und Bekümmerniß. Man hatte ihm durch besondere Gunst eine Stelle in einer preußischen Klosterschule verschafft, deren er sich durch mancherlen Unsertigkeiten verlustig machte. Ihro Königliche Hoheit übergaben ihn darauf seinem tüchtigen Amtmann, daß ihn derselbe beaufssichtigen und zu Canzlengeschäften anführen sollte; allein auch da thut er nicht gut, und besonders scheint ihm die Natur ein gewisses Organ verliehen zu haben, das in ihm einen unwiderstehlichen Appetit nach wefremdem Eigenthum aufregt.

Unter militärischer Pädagogik ist schon mancher Bursche der Art gebessert worden, und es entsteht nun die Frage, ob es nicht möglich wäre, denselben unter ein kaiserlich österreichisches Jägercorps zu bringen. 13 damit eine strenge Aufsicht und gebührende Strafe ihn zu einer besseren Sinnes und Handelsweise fördern könnte.

Ich habe den ausdrücklichen Auftrag von meinem gnädigsten Herrn, Ew. Wohlgeboren um die Gefälligs so teit zu ersuchen: Sie möchten sich umthun und erstundigen, inwiesern obiger Wunsch zu erfüllen sehn möchte. Ihnen sind die dortigen Verhältnisse genau bekannt, auf welche Sie eher als irgend ein anderer Einsluß haben dürsten. Man ist zu diesen Ertremen sogenöthigt, nachdem man diese hahre her mit mögslichster Geduld, mit Antheil und ich darf wohl sagen mit Liebe und Vietät gegen den wackern Verstorbenen

verfahren, der Ihnen ja auch werth und empfohlen gewesen. Seine Witwe lebt hier von einer mäßigen Pension im Stillen, im Verhältniß zu guten Menschen und, soviel mir bekannt worden, in einer dem Zus stande gemäßen Zufriedenheit.

Sie aber, mein Theuerster, begrüßen die lieben Ihrigen zum schönsten und geben auf diese Weranlassung ein freundliches Lebenszeichen. Empsehlen Sie mich den werthen Ihrigen, grüßen Sie Herrn Huß w zum schönsten und sagen mir etwas über sein Behaben und seine Sammlung.

Nicht gang ohne Hoffnung, Sie in biefem Jahr und war es auch nur auf wenige Stunden wiederzuseben.

u

7

出出

Lesarten.

Der dreiundvierzigste Band ist, auf Grund der von dem Redactor der Vierten Abtheilung, Bernhard Suphan, für die mit Band 31 beginnende Folge aufgestellten Bestimmungen (vgl. 31, 283 fg.), von Max Hecker bearbeitet worden. Er enthält Goethes Briefe von August 1827 bis Februar 1828.

#### Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goetheund Schiller-Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

Es bedeutet: d. B. dieses Bandes; g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift,  $g^2$  eigenhändig mit Röthel,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Schwabacher Ettern an, Lateinischgeschriebenes in Cursivdruck.

Der im August 1827 concipirte und daher Strehlke I, 49 für diesen Monat verzeichnete Brief an Carl Begas ist erst am 1. September abgegangen, 35 d. B.

1. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 1, 4 allen 27 g Ge-2, 6 Bollard 11 meine 15 fie 3, 8 Solenhofen druckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 29. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 132, woraus zu bemerken: 1, 1 willfommnes 4 gönn aus gönne tommen nach haben 3, 1 erworben. Durch g aus erworben, indem wir 2 haben wir g üdZ 8 Solnhofen] Solenhofen g in Lücke nachgetragen 12 willfommnen 15 Mont Salere g in Lücke nachgetragen 24 antibiluvianischen 26 aller g [?] aus alé 27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 95, 18.19 1, 1 Datirt: "Geneve. 25. Juillet 1827" (vgl. Tageb. XI, 94, 14) 5.6 Soret war am I. Juli zu achtwöchentlichem Urlaub nach Genf abgereist, vgl. 92, 11.12. 238, 26 und zu XLII Nr. 199 11.12 vgl. Tageb. XI, 84, 7.8. 87, 19.20 13 vgl. XLII, 210, 8. 260, 20 und in diesem Bande 13, 17 2, 5 Gräfin Henckel war am 3. Juli nach Carlsbad (nicht: Teplitz) abgereist, vgl. zu XLII Nr. 230 6 vgl. Tageb. XI, 94, 15 9 vgl. zu 78, 14.27 11 Im Garten am Stern, vgl. XLII, 281, 9 23 vgl. XLII, 210, 6. 211, 18. 212, 9 und in diesem Bande 53, 16. 90, 2. 28. 107, 11. 13. 295. 13; Tageb. XI, 69, 21 25 vgl. 22, 27. 107, 18. 237, 23—25; Tageb. XI, 71, 6—9 3, 2 vgl. zu 5, 4 5 Cosmas Alexander Collini (1727—1806), Director des naturhistorischen Kabinetts zu Mannheim 14.15 vgl. Tageb. XI, 26, 3—8 17 vgl. 238, 26—28.

2. Handschrift unbekannt. Gedruckt (nach Concept?): Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 355 vor 4, 1 Durchlauchtigster 1c. Vogel

Vgl. Tageb. XI, 95, 28. 96, 1 Zur Sache vgl. 23, 24 d. H.

3. Vgl. zu 1929 (Bd, 6). Gedruckt: Rudolph Wagner, Samuel Thomas von Sömmerring's Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen, Leipzig 1844, I, 25 5, 15 Collin's Wagner Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 138, woraus zu bemerken: 5, 6.7 verschaft güber gemacht 11 sinneverwirrend 12 sollten sonnten güber sollten 13 Fragezeichen g 14 Unwissenheit! Ungewißheit man udz 6, 3 dem nach Ihren 4 leisteten-förderten g aus geleistet und gefördert haben 5.6 Ift — mir g auf Riemer aus Denn mir selbst ist 6 besannt besannt geworden 10 Rachsömmlinge aus Untömmlinge 13 Spätgierde g aus Rachgierde 15 sonstigen Papierschnißeln g auf Riemer aus Papierschnißeln und sonst 20, 21 fehlt mit Ausnahme des Datums 21 Weimar — 1827] b. 12 Aug. 1827 g

Vgl. Tageb. XI, 92, 26. 93, 1. 96, 23. 24 5, 4 Mit einem vom 23. Juli 1827 datirten Briefe (gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz II, 338) hatte Sömmerring den erbetenen (vgl. XLII, 246, 18. 19) "Abguss des Ornithocephalus longirostris" eingesendet, vgl. 3, 2. 22, 28; Tageb. XI, 91, 22, 26, 92, 24. 25 15 vgl. zu 3, 5 15 Sömmerring hatte seiner Sen-

dung zwei Abbildungen beigelegt: von Ornithocephalus brevirostris und von einem Carlsruher Petrefact.

4. Handschrift von Schuchardt, im August 1894 von Dr. Gustav Müller dem Archiv zur Ansicht eingeschickt 7,21 fortschreitenbem 25.26 g Gedruckt: Gustav Ad. Müller, Ungedrucktes aus dem Goethe-Kreise, München 1896, S. 14. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 140, gedruckt: G.-Jb. XV, 80, woraus zu bemerken: 6,22 eigenen g aus eigen 24 burch g aR für wenn 7,3 beshalb g über und so 8 Bemühen convergirenbem g aus convergirenben 21 im] bereits [g auf Riemer über schon] im [g auf Riemer aus in bem] 22 e3 g auf Riemer über sich als Sied g auf Riemer aus höchst glüdlich 23 und g üdZ 25.26 fehlt mit Ausnahme des Datums 26 Weimar fehlt b.—1827 g

Vgl. Tageb. XI, 93,1. 96,25 7,3 Mit einem vom 20. Juli 1827 datirten Begleitbrief übersendet Hirt den dritten und letzten Band seiner "Geschichte der Baukunst bei den Alten" (vgl. Tageb. XI, 90, 21—23,25,26,98,11,12,24,25,99,19): "Sie waren vor 40 Jahren Zeuge der Anfänge meiner architektonischen Studien. Hätte ich damals den Umfang derselben gekannt, würde ich mich kaum eingelassen haben, dieses Feld zu betreten. Aber eines fügte sich zu dem andern: Umstände begünstigten vielfach, und was ich kaum zu wünschen wagte, kam zu seiner Vollendung."

\*5. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Johns Hand 8,5 übersiel — Zweisel  $g^3$  auf  $g^1$  aus ging jedoch demselben sogleich der Zweiselben 5.6 ob in  $g^3$  auf  $g^1$  aus ob es in 6 beh  $g^3$  auf  $g^1$  üdZ se  $g^3$  auf  $g^1$  üdZ se Demungeachtet  $g^3$  auf  $g^1$  über Doch 13 seh;  $g^3$  auf  $g^1$  aus seh. 22 der g über bevor Unterzeichentet  $g^3$  aus Unterzeichentet  $g^3$  aus ihm 9, 8 ebenso

8,9 Es handelt sich um die aus der Grossherzoglichen Schatulle zu bezahlenden Bücher für die Weimarer Bibliothek, vgl. Tageb. XI, 42,3.4.87,17—19.94,10.11.95,22.23.96,4.5.18.19.97,9.10.

\*6. Cassirtes Mundum, Johns Hand, Abg. Br. 1827, 135 9, 23 einerseits g auf Riemer üdZ 10, 3 würde—aber Riemer aus würde. [Absatz] Hier nun 11, 13 die gütige g auf Riemer aus diejenige 20 g Vgl. Tageb. XI, 96, 25. 26. 97, 15. 16 9, 21 Bronzeabguss einer in den Oderniederungen gefundenen Jupiterstatue. vgl. XLII, 276, 1—4; Tageb. XI, 54, 7—10 und in diesem Baude 78, 20. 145, 22.

\*7. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 139 11, 21 im nach auch [g gestr.] 12, 4. 5 Großer - Burechtftellenben g auf Riemer aus Großen Dant verbient baber ber Bufammenfaffenbe [aus Bufammenftellenbe] und Burechtftellenbe . . fo — als g auf Riemer aus burch Text und 21-23 menben.-21 einem nach nach [g auf Riemer ichienen g aus menben 26. 27 fie - bedeutender g auf Riemer aus welche bagestr.] burch hochft bedeutend wird 13, 1 beunruhigte g aus benurnhigt die nach uns [g gestr.] 2 machte g aus macht 3 nur nach fonst [g gestr.] erfuhren g nach erfahren 5 Bejonbern] darüber Riemer, aber wieder getilgt: Einzelnen 6 wie fehr g über daß Allgemeinen g auf Riemer über Gangen nach sich [g gestr.]16 g

Vgl. Tageb. XI, 93, 1. 97, 16—18 12, 8 "Zur ältesten Geschichte und Geographie von Äthiopien und Ägypten" Berlin 1827, überbracht von Friedrich von Matthisson, vgl. zu 107, 23; Tageb. Xl, 90, 26. 27. 91, 5. 6. 9. 10. 17. 18. 112, 3. 4.

\*8. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 140° 13, 23 trägt über in 14, 2 das erste und g über von im— Feuchten g üdZ 5 hehren g über höheren unmittelbar g üdZ 7 baher g üdZ 12 nach Buch: grössere Lücke 18 köftlichnen g aus köftlichen 24 mit führen bricht das Concept am Ende der Seite ab: dass es eine Fortsetzung gehabt habe, scheint abgesehen vom Inhalt auch aus einer alten Bezifferung des Fascikels hervorzugehen, die hier von 27 auf 29 springt: siehe auch das unten mitgetheilte Schema.

13, 17 vgl. zu 1, 13 18 vgl. XLII, 199, 13—15. 210, 24—211, 2 14, 1. 2 vgl. XL, 123, 26—124, 3; XLI, 160, 21, 22. 173, 6 7; XLII, 198, 16 8 "Acta" der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, vgl. 285, 20 11 Johannes Müller (1801—1858), der Anatom und Physiolog. seit 1826 ausserordentlicher Professor in Bonn. Secretär der Leop.-Carol. Akademie: vgl. zu 156, 25; Tageb. XI, 79, 6, 7, 11—13 Fortsetzung des (vielleicht nicht abgegangenen) Briefes: 40 d. B.

Ein Foliobogen (bei den Briefen an C. L. F. Schultz liegend) enthält von Schuchardts Hand (ausser Schemata zu 38. 72 d. B.) ein Schema zu 8 d. B., g<sup>2</sup> als erledigt gestrichen:

## Rees b. Ejenbeit.

Decoration für Herrn Blume, ausgefertigt nach Sereniss. Rudtunft, von der Ordens-Cangley abgesendet.

Stodung ber Correfpondeng aufgehoben.

beiten.

5 Mannigfaltige Arbeiten und Ablenkungen. Zurückendung der schönen Auffäße. Wunsch solche in die Acten eingeführt zu sehen. Naturwissenschaftliche Hefte so leicht nicht fortzusehen. Herrn Müllers wird erwähnt.

10 Gruß und Dank.
Bemerkung über seine Chromatica.
Eigenheit deutscher talentvollen Individuen,
Bon irgend einem gebahnten Wege abzuweichen,
Unstatt sich des dargebotenen Bortheils zu bedienen und die Angelegenheit ins Bractische zu führen.

Worin fremde Rationen uns soviel vorausthun. Ben uns beschäftigt fich jeder am liebsten mit theoretischen Eigen-

9. Vgl. zu 4102 (Bd. 14) 15, 1-12 von Schuchardts Hand, 15, 13-17,9, auf neuem Bogen, von der Johns 15, 10. 11 g 16, 18 Begaffe 28 Sinnegenuß 17, 3 Mendelfohn Bartholby 8 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 354; der Passus 16, 10-21 Dein - besten vorher schon im Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Literatur und Kritik. Erster Jahrgang. Nr. 180. Dienstag, den 11. September 1827 (vgl. Briefwechsel IV, 430). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 138b und 142, woraus zu bemerken: 15, 3 hat g üdZ 10-12 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 Zuborderst] Zuerst 16, 12, 13 liebevollen g udZ 16 zwischen - Bebeutung g udZ 18 Begaffe [g aus Begaffe] 21 Dante - beften g nachgetragen g aus benen 24 einer g über der 17, 2 Berftand g aus Borftand innern g üdZ Anfchauung g aus Anficht 3 Mendel= fohn Bartholdy 8.9 fehlt mit Ausnahme des Datums

<sup>1</sup> g\* nach 18 folgt g: Statins [wohl kaum dazugehörig]

Vgl. Tageb. XI, 97, 18-20 15, 2 Zelters Bild von C Begas (im Juno-Zimmer des Goethe-Hauses; Reproduction Schätze des Goethe - National - Museums Bl. -51), vo Künstler mit einem Begleitbrief vom 31. Juli übersan (Eing. Br. 1827, 378; vgl. Tageb. XI, 96, 28. 97, 1. 151, 27), v 16, 10. 28, 18. 43, 10. 46, 16. 47, 20. 69, 2. 172, 31; Kunst u Alterthum" VI, 2, 307 14 vgl. Tageb. XI, 97, 12, 12; Joh. Ca August La Roche (1794-1884), der in Berlin gastirt hat (vgl. 16, 7.8; XLII, 231, 2; Briefwechsel IV, 343), brach Zelters Brief vom 13. Juli - 8. August mit einem undatirte Billet als Beilage (Briefwechsel IV, 343. 345), sowie e Packet mit Silbermünzen (vgl. 15, 17. 45, 19); "Die Münzer sagt Zelter (Briefwechsel IV, 360; vgl. zu 45, 13), sir ein Geschenk des alten Friedländer und wenn sie mel wehrt sind als das Metall daran so soll er auch mehr g lobt seyn, denn in solchen Dingen nimmt er lieber a Geben" 17 vgl. zu 15, 14 19. 20 vgl. 45, 18. 161, 13; Tagel XI, 91, 27 23 Im Auftrage des Malers Gottlob Samuel Röss (1769-1843) fragt Zelter in dem undatirten Billet an. o die Zeichnungen, die Rösel zum 28. August 1825 (Hof in Goethischen Hause zu Frankfurt) und zum 28. August 182 (Tassos Geburtshaus, Burg des Götz v. Berlichingen) fil Goethe eingesendet habe, diesem richtig zugekommen seie 16, 5 vgl. zu 45, 10 7. 8 vgl. zu 15, 14 17, 1 vgl. 10 d. I

\*10. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 14 17, 10 Mendelsohn Bartholdi 12 Antiten Sammlung go au gegenwärtig in Rom sich besindenden Sammlung 14 darauf bi züglich go aus bezüglich auf selbige

Vgl. Tageb. XI, 97, 19 17, 12 vgl. zu 35, 6 13, 14 vg

17, 18. 19; Tageb. XI, 97, 11. 12. 20. 21.

\*11. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

17, 17 vgl. zu 35, 6 18, 19 vgl. zu 17, 13, 14 19, 20 vg. Tageb. XI, 97, 22, 23 20, 21 vgl. Tageb. XI, 98, 6.

\*12. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 14
und (von 19, 10 ab) 143 18, 2, 3 vor — Lefern g auf Rieme
aus mehr [über näher] als mancher Lefer s an der g au
Riemer aus in die s deshalb nach (cheinen [g gestr.] Habe
g auf Riemer über Wahl 19, 1 fennen] fönnen den g au

Riemer aus benen 6 wird g auf Riemer über geworden vor 19, 10 Fortschung sin unserem Texte ausgelassen nach Analogie von 26, 14] 26 benn g über und 20, 3 Commentars g unter Communicats

Vgl. Tageb. XI, 97, 26. 27 18, 2 Manzonis "I promessi sposi", vgl. 23, 17. 18. 32, 9. 33, 16. 34, 1. 130, 24. 135, 10. 141, 8. 163, 18. 211, 4. 217, 22 3. 4 vgl. XLII, 264, 19 - 21; Streckfuss dankt am 10. August 1827 11 Streckfuss: "So sehr aber das Buch mich anzieht, so gestatten mir doch meine . . . Geschäftsverhältnisse nicht, in der Uibertragung desselben [vgl. XLII, 265, 1. 2] eine Arbeit von so bedeutendem Umfange zu unternehmen", vgl. 33, 17. 18 14 Streckfuss: "Ich glaube . . . in einem jungen talentvollen Manne, Daniel Lessmann [1794-1831], welcher sich mit italiänischer Sprache, Literatur und Geschichte sehr vertraut gemacht hat, einen geeigneten Uibersetzer gefunden zu haben", vgl. 23, 18. 32, 17. 20. 130, 24. 135, 20. 141, 8. 9. 163, 27; Lessmanns Übersetzung erschien Berlin 1827 (jetzt aufgenommen in Reclams "Universalbibliothek") 17 Streckfuss fragt, ob er das ihm übersendete Exemplar, das, nach der handschriftlichen Widmung zu schliessen, ein Geschenk Manzonis an den Canzler v. Müller sei, bis auf Weiteres dem Übersetzer zur Benutzung übergeben könne 18 vgl. zu 33, 5 Von Streckfuss mit einem vom 7. Mai 1827 datirten Briefe übersandt (vgl. zu XLII Nr. 26); ein zweites Exemplar hatte Streckfuss für Manzoni beigelegt, vgl. XLII, 266, 6-13 17 vgl. XLII, 278, 22. 23; Tageb. XI, 94, 3. 4 21 vgl. 182, 16.

\*13. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 145
Vgl. Tageb. XI, 97, 28 20, 7 vgl. XLII, 264, 1; doch

betrug die Rechnung, nach Börners Brief vom 22. August (Eing. Br. 1827, 431), nur 31 rh. 6 gr. Vgl. zu 14 d. B.

Handschrift von Kräuters Hand unbekannt. Gedruckt: Greizer Zeitung. Nr. 256. Mittwoch, den 5. November 1878.

Vgl. Tageb. XI, 98, 17, 18 20, 10 vgl. XLII, 264, 2—4 und in diesem Bande 24, 1. 57, 10, 15; Börner bestätigt den Empfang am 22, August (Eing. Br. 1827, 431). Vgl. zu 13 d. B.

\*15. Handschrift unbekannt. Hier nach einer im Besitz der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger befindlichen Abschrift, die etwa den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts anzugebören scheint. Dazu ein Concept von John Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs: "Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betreffend. Vol. II. E.", Bl. 23 b, woraus zu bemerken: 20, 16—18 bet—anzeigend (mit einer nicht durchgeführten Änderung: 20, 18 bie unter g aus ber unter) aR für des siebenten mit Canfred abgeschloßenen Bandes vermeldend is ich sehlt zu melben über anzuzeigen 21, 8—11 aR nachgetragen 11 bet größeren bieser größeren 14, 15 sehlt mit Ausnahme des Datums 15 17, August 16. August g über 21, Jul.

Vgl. Tageb. XI, 98, 19 20, 17 Aushängebogen von C. Bogen 19, 20 von Bd.VII, Bogen 1—8 von Bd. IX (vgl. zu 62, s): Reichels Begleitbrief vom 12. August in demselben Fascikel, Bl. 26 21, 1 vgl. zu 127, 17 s vgl. 128, 7 11 Reichel sendet am 2. September 1827 (vgl. 62, s) Aushängebogen Nr. 4 von Band I der Octavausgabe und sagt: "Der Druck des leztern wird nun auch rascher gehen", vgl. zu 180, s.

16. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 21, 23 angenehmen absichtlich im Texte stehen gelassene Nachlässigkeit 22.4.1 ftand-Berhaltniß g aus hatte früher mit ihm in einigem Berhaltniß geftanben it allem allen aus allem 19 gu erquiden] mich gu erquiden 23, 15. 16 g Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von C. G. Carus. Leipzig 1843. S. 36. Dann ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 147, woraus zu bemerken: 21, 19 bas] bies 23 achtziger g über soger 22, 1 Ginficht g über die einzig 3 gu - fen g adZ 4 ich - Ableben g über Ich hatte früher s einigem g aus einigen nach Berhaltniß g gestrichen: geftanden 11.13 umabjulaffen g auf Riemer aus und nach und nach von ber Ditwirfung abließ 14 Arbeiten Borarbeiten 17 allen 17. 18 Gm. Wohlgeb. 93 über Sie 19 zu erquiden) mich zu erquiden 22. 23 hineinsehen macht g' aus hineingufeben befähigt 24 auf über über 26 noch nach am Schluffe [g' gestr.] 28 Cuvier,] Cuvier und 28, 1. 2 hineinzusehen - ward g aus hineingesehen habe a begleitete ga aus begleitet bat 4 mit bem ga fiber wo nicht ein g\* über doch 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums 16 Weimar - 1827 b. 17. Mug 1827 g

Vgl. Tageb. XI, 93, 1. 99, 4.5 22, 20 Die von Carus herausgegebenen Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie, zweites Heft, vgl. Tageb. XI, 92, 10.11; Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 93; Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie II, 1 S. 27 27 vgl. zu 2, 25 28 Cuvier: vgl. XLII, 84, 28. 246, 22 Sömmerring: vgl. zu 3 d. B.

\*17. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 99. Johns Hand 23, 19 Semikolon g 22 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 145, woraus zu bemerken: 23, 22. 23 fehlt

23, 17. 18 vgl. zu 18, 2 18 vgl. zu 18, 14 19 vgl. zu 33, 5,

\*18. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 145b 24, 7 gelingen wollen aus gelungen 11 Die aus Diese Gemälbe g über Bilder dieses auf unleserlichem Wort 16 Franz Schüh g 17. 18 Wenn — gut g 19 Weshalb nach Wollten 25, 3 bedaurend

Vgl. Tageb. XI, 99, 2 24, 1 vgl. 20, 10. 57, 15 8 Katalog der Campe'schen Kunstsammlung, die von Gerichts wegen versteigert werden sollte, vgl. XLII, 264, 7 13—20 vgl. 57, 21. 22. 157, 23 22 Eine Liste von "Handzeichnungen aus dem Campe'schen Catalog" sendet Börner am 22. August 1827 (Eing. Br. 1827, 431. 436).

19. Handschrift von Schreiberhand, nicht verglichen, in der Königlichen Bibliothek Berlin 26,3 fennend] fennen 27,4.5 g Gedruckt: Briefe von und an Hegel II (G. W. F. Hegel's Werke. Vollständige Ausgabe. Neunzehnter Band. Zweiter Theil. Leipzig 1887), S. 248. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 141b und 143b, woraus zu bemerken: 25, 10.11 burch—berfürzten g auf Riemer aus an gewiffen Eigenheiten Ieibenben 11.12 bautbereit—willig g auf Riemer aus bereitwillig 12 ber aus beren 15 bie von über Sie 16 möchte g auf Riemer aus möchten 17 indem nach und [g gestr.] 22 gern g auf Riemer über vorabschliß 26,3 fennend] fennen 10 ich aus sich vor 26,14 Fortsehung 26,27 bie — Philosophen g¹ aus das was uns der Philosoph bringt 27,3—5 fehlt mit Ausnahme des Datums 5 Weimar—1827] b. 18 Aug. g

Vgl. Tageb. XI, 99, 2. 3 25, 9 Auf Goethes, in Suchen Schubarths (vgl. XLII Nr. 16), an Hegel gerichtetes Schreiben vom 9. Mai 1827 (XLII Nr. 157) hatte Hegel ausführlich am 29. Juni 1827 geantwortet und die Massnahmen bezeichnet, die Schubarth ergreifen solle (gedruckt: G.-Jb. XVI. 11 Am 9. Juli 1827 (XLII Nr. 212); der entscheidende Passus dieses Briefes, XLII, 252, 11-14, ist wörtlich aus dem Schreiben Hegels genommen 14 Vom 5. August 1827 (alph.) 16 Schubarth fragt an, ob er auch Hegel und L. D. v. Henning um Zeugnisse ersuchen solle 18 Schubarth: er habe seinen Entwurf des Gesuches an den Minister v. Altenstein noch nicht Goethen zur Begutachtung vorlegen können, weil die Eltern mehrerer seiner Zöglinge, von denen er Zeugnisse beibringen wolle, verreist seien; Weiteres zur Sache vgl. 43. 78 d. B. 26, 1 Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. vgl. zu XLII Nr. 80 4. 5 Gegen Purkinje gerichtet, vgl. 156, 24-157, 2 12 vgl. zu 201, 16.17 14 vgl. zu 128 d. B. 18. 19 vgl. zu XLII Nr. 146 und in diesem Bande zu Nr. 83 25 Hegel kündigt am 29. Juni die zweite Ausgabe seiner Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften an.

20. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 28, 7 Bege g aus Beg 22 und - Rünftler g üdZ mit Zelters Notiz: ,angek. 21 - Gedruckt: Briefwechsel IV. 358: der Passus 28, 18-22 vorher schon im Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Literatur und Kritik. Erster Jahrgang. Nr. 180. Dienstag, den 11. September 1827 (vgl. Briefwechsel IV, 430). Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 148, woraus zu bemerken: 27, 10 beranlebte g aus berauflebte 11 jungere udZ 14 anderen [g aus ander] 19 nicht g fidZ 20 Folge Folge ber Beit 28, 3. 4 rothzubrennenden g über gebrannten 7 Auf - Wege] Auf biefem Weg [g aR, aber theilweise wieder gestrichen, für So] a nach entstanden folgt, ga gestrichen: 27ach und nach lofen fie fich völlig von der Platte ab und wetteifern mit der Annobildnerei (g aus , welche nach und nach fich gang rund von der Platte ablosten und mit der Rundbildnerei metteiferten) o als go über und 11 nach geben folgt, ge gestrichen: Und fo farbte (über malte) man denn auch, goldete Kleider, Schilder, Angen [dahinter ge als Beginn eines Zusatzes: der] fogar; denn fo will es die Menge.

12 Borstehende g aus Borstehendes beh g über nach 14 mit zugegangene g aR für gemachten dieses üdZ sollten g aus sollte dieses aus sollten nach g über bey 14.15 weiteren Borzschritten g aus weiterem Borschritt 21 gehegte g [?] aus gehegten 22 und — Künstler sehlt 24 sehlt mit Ausnahme des Datums Weimar — 1827] d. 18 Aug. g

Vgl. Tageb. XI, 99, 3.4 27, 6 vgl. 28, 12. 13. 49, 5; "A. W. von Schlegels Vorlesungen über Theorie und Geschichte der bildenden Künste" stehen, von Friedrich Förster "im Auszuge mitgetheilt", im "Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Literatur und Kritik", erster Jahrgang, 1827, Nr. 113—159; die erste Notiz über Schlegels Vorlesungen hatte Zelter am 2. Juni 1827 gegeben (Briefwechsel IV, 311) 23 In seinem undatirten Briefe vom 16. Juni (Briefwechsel IV, 320), wo Zelter sagt: "Hr. v. Schlegel hat Gestern (Freitag 15) seine achte Vorlesung gehalten. . . . Wenn ich recht gehört habe so sagte er gestern dass er sich bis jetzt vergeblich bemüht habe um eine Theorie des Basrelief. . . . . 28, 10. 11 vgl. Tageb. XI, 38, 8, 9 18 vgl. zu 15, 2 21 vgl. 47, 20—48, 9.

\*21. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 144 29,1.2 mich — vorzustellen g über von mir hören zu lassen 6 Passanten=] Passanten g aus Thorpassanten 13 einer g über dieser 17 wünsche g aus wünschte 19—30, 8 von Schuchardts Hand 29, 19 grünen Früchte g aus Gartenfrüchte 21 auch üdZ 23 hener g über diesmal 30, 9 g Ausserdem noch ein zweites Datum g, wohl den Abgangstag bezeichnend: d. 18 Aug.

Vgl. Tageb. XI, 99, 5. 6 29, 2. 3 Artischocken, nach dem Frachtzettel von Willemers Hand (Eing. Br. 1827, 398) am 12. August aus Frankfurt abgegangen 3 Sabine Heinefetter, am Hoftheater in Cassel angestellt, die in Berlin gastirt hatte, vgl. zu XLII Nr. 198; Marianne erklärt Sabinens Ausbleiben in ihrer Antwort vom 26. August (Briefwechsel 2 S. 224) 11 vgl. XLII Nr. 200; ob mit fie Sabine gemeint ist oder ob "Sie" zu schreiben wäre, wornach denn Goethe an Marianne gedacht hätte, ist ungewiss 24 Sie erfolgte am 26. August, vgl. Briefwechsel 2 S. 224 30, 2 Marianne am 26. August: "Riese... ist auf dem Wege der Besserung", vgl. zu 226, 19.

\*22. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 148b 30, 11-12 florentinifchem g aus ben florentinischen m g

Vgl. Tageb. XI, 99, s. 7 30, 11 vgl. XLII Nr. 207; Lechners Begleitbrief vom 11. August 1827, Eing. Br. 1827, 407 17 vgl. zu 150, 19. 197, 25 24 Lechner entschuldigt die späte Ausführung des Goethischen Auftrags mit Krankheit; auch klagt er über seine drückenden Verhältnisse.

23. Handschrift unbekannt. Gedruckt (sicherlich nach Concept): Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 356 31, 1. 2 Ew. — Hier] Ew. Wohlgeboren hier Vogel 16 Beimar ben] B. Vogel

Vgl. Tageb. XI, 99, 7—9 31, 3 vgl. 2. 24 d. B.; Tageb. XI, 98, 22—24; Wagner, der zugleich Stadtältester in Neustadt a. d. Orla war, erhielt den Titel Commissionsrath.

24. Handschrift von John in Hirzels Sammlung, Leipziger Universitätsbibliothek 32, 4-6 g Gedruckt; Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek. August 1874. S. 228 (theilweise) und Strehlke II, 473.

Zur Sache vgl. 2. 23 d. B.

\*25. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827. 146
32, 11 Tom. nach sieht eine 12. 13 entlehnt über ausgezogen
14 ein auf der 17 unserm g aus unsern 22 unsere aus unseren
33, 7. 8 der — Kronprinzessin g und g² aus daß der erste Band
in den Händen Ihrer verehrten Kronprinzessin sen 12 Devotion
g ak für Verehrung 17. 18 gleichfalls g aus gleichwohl 25—
35, 3 von Johns Hand 33, 25—34, 25 sehlt, statt dessen
nur: Die Stelle aus dem Globe zu inseriren. 34, 28 l'Incommu
g aus Inconnu 35, 1 l'Anonyme g in ossen gelassener Lücke
nachgetragen

32, 9 vgl. zu 18, 2 11—15 vgl. 163, 19—23 16 vgl. 33, 25—34, 25 17 vgl. zu 18, 14 33, 5 vgl. 18, 18. 23, 19; Tageb. XI, 100, 8. 9 8 Streckfuss am 10. August 1827 (vgl. zu 18, 2, 4); In diesem Augenblicke ist es [das Exemplar des ersten Bandes der "Promessi sposi"] in den Händen unserer trefflichen Kronprinzessin [Elisabeth Louise (1801—1873)], welche, als ich ihr davon erzählte, das Verlangen äusserte, es zu lesen" 16 vgl. Unterhaltungen mit Müller" S. 160 17, 18 vgl. zu 18, 11.

\*26. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 137
35, 8 fich üdZ 10 und g³ üdZ 11 Sammlungen g³ üder Anftellungen zu nach würde (g aus wird) es [g³ gestr.] 13 sieht g aR für ist 16 tann g üdZ 17 dringender g üder mancher nur nach kann [g gestr.] 18 da aus daß 20 anderweitige] anderweitig g³ üdZ desselben g üder daselbst zum nach noch immer [g³ gestr.] 21 desselben g³ üdZ möge g üder werde 22 Siner g³ aus Beh einer dieses g³ üder Siner dieses nach Siner solchen Anzeige jedoch würde ein kurzer Kebenslauf Erzwähnung g über Anzeige wird jedoch g³ üdZ 36, 2 behzufügen sehn g³ üder gefordert werden 4—17 von Schuchardts Hand 8 Auch kann g³ aus Auch kann nichts dieses g³ auf g¹ aus Und nichts kann 9 nichts g³ üdZ 13 geworden g³ aus gewesen 15 ein Ausweg g³ auf g¹ üder Gelegenheit

35, 6 Mit einem Briefe vom 1. August 1827 (Eing. Br. 1827, 392) hatte Adressat den von dem Archäologen Theod. Sigismund Panofka (1800-1858) unter dem Titel "Museo Bartoldiano" bearbeiteten Katalog über die Sammlungen seines Schwagers, des preussischen Generalconsuls in Rom Salomon - Bartholdy, eingesendet, vgl. 17, 12, 17; Tageb. XI, 95, 19-22. 24 9, 10 Mendelssohn: "Im Sinne des Verstorbenen müssten diese Sammlungen irgendwo, am liebsten im Vaterlande, vereint aufgestellt werden"; der König von Preussen habe sich nur zum Ankauf der Majoliken entschlossen; würden nicht auch die anderen Hauptgruppen geschlossen verkauft werden können, so müsste im nächsten Winter eine öffentliche Versteigerung stattfinden 16 Mendelssohn: "Wenn nun Ew. Excellenz nach geneigter Kenntnissnahme vom Inhalte des Catalogs die darin verzeichneten Gegenstände der öffentlichen Aufmerksamkeit würdig erachten sollten, so würde dieselbe am sichersten durch eine von Ew. Ex. ausgehende Anregung in einem nächst zu erhoffenden Hefte von Kunst u. Alterthum darauf hingeleitet werden"; vgl. zu 201, 16, 17 20 Eine solche ist nicht geschehen; wohl aber hat Meyer das "Museo Bartoldiano" in \_Kunst und Alterthum" VI, 2 S. 300 angezeigt Mendelssohn scheint weder diesem noch dem in 36, 4.5 ausgesprochenen Wunsche nachgekommen zu sein; man kann zweifeln, ob Goethes Brief überhaupt abgegangen sei.

\*27. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 146 Vgl. Tageb. XI, 100, 7 37, 1 Adressat, Gesanglehrer an der Bürgerschule in Weimar, Tonkünstler, Schüler Reichardts und Zelters, hatte mit einem Schreiben vom 19. August (Eing. Br. 1827, 409) einen von Falk für ihn bearbeiteten und von ihm componirten Operntext (nach Gozzi, Die Frau eine Schlange\*) eingesendet und um ein Gutachten Goethes über den Text gebeten, damit die Oper, die bereits auf allerhöchsten Befehl beim Königlichen Theater in Berlin angenommen worden, möglichst bald aufgeführt werde 2 Remde hatte seinem Briefe einen Brillantring beigefügt, den er vom König von Preussen, als Belohnung [für die Dedication seines Werkes] und Aufmunterung\* erhalten habe.

\*28. Eigenhändig

Vgl. Tageb. XI, 100, 9, 10 37, 6 Confirmation der Herzogin Auguste, vgl. Tageb. XI, 99, 27, 28 7 Meyers Antwort (undatirt, Eing. Br. 1827, 419): "Gestrigem Versprechen gemäss — sende ich Ihnen die Stammbücher wieder und habe indem ich der Prinzessin Ihr Billet, worin Sie solche durch mich verlangen, mittheilte grosse Freude erregt"; vgl. zu 38, 18.

\*29. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 38, 8, 8 g
Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,
144b, woraus zu bemerken: 37, 20 bie] ben [ungeändert gebliebener Rest der ersten Fassung] 21 lebhafteste Anertennung
g<sup>a</sup> aus lebhaftesten Dant 21—38, 1 benn — Dant g<sup>a</sup> aus er
benn von meiner Seite 38, 5, 6 bes — fernerem g<sup>a</sup> aus bem
[bem nach 3u fernerem] Herrn Grasen Gensel zu fernerm 7 geneigt g<sup>a</sup> über für (für nach 3u) die Zusunst 8—10 sehlt mit
Ausnahme des Datums

Zur Sache vgl. XLII Nr. 145, 155 38,3 vgl. Tagelt. XI, 95, 2,3 6 vgl. XLII Nr. 153; Tageb. XI, 95, 3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Dr. Schrön in Jena vom 21. August 1827, dessen wissenschaftliche Beise nach Frankenheim, Ilmenau und Eisenach und einiges andere dahin Einschlagende betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements: "Acta observatorii" Nr. 5 Bl. 45. Vgl. Tageb. XI, 118, 1—3. \*30. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 147b

38, 11. 12 Meyer (undatirt, Eing. Br. 1827, 419; vgl. zu 37,7): "Bey dieser Gelegenheit erhielt ich auch von Ihro Kaiserl. Hoh. der Grossfürstin den beygelegten Brief mit einem Dedications-Gesuch. Der Schriftsteller wird Ihnen vielleicht eben so unbekannt seyn als er mir ist und vermuthlich durch seinen Brief eine eben so wenig günstige Meinung von seinem Werk erregen, und weil überdem zu fürchten steht es möchten in dem fraglichen Roman Dinge stehen welche der Grossfürstin und ihrem Hause nicht angenehm sind, so habe ich angetragen die Dedication nicht zu erlauben\*; die Erbgrossherzogin wünsche nun auch Goethes Meinung zu vernehmen. Goethe scheint im Auftrage der Erbgrossherzogin das Ablehnungsschreiben verfasst zu haben, vgl. Tageb. XI, 101, 13-15, 102, 17-19 18 vgl. zu 37, 7; Tageb. XI, 101, 4.5; Meyer am 24. August (Eing. Br. 1827, 421): "Die Prinzessin welcher ich das Stammbuch übergeben habe ist höchlich vergnügt über das Eingeschriebene und lässt zum schönsten danken."

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 22. August 1827 an den Professor Göttling in Jena, verschiedene Bibliotheks-Angelegenheiten betr. in den Acten des Cultus-Departements; "Acta der Universitäts-Bibliothek in Jena während der Jahre 1825—1831."

\*31. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 145 39, 3 nach worden. folgt gestrichen: Möge dies der Berfasser zu seinem Dortheil auslegen (auslegen g über deuten) und zum Ungen anwenden. 4 1827 aus 1826

Vgl. Tageb. XI, 100, 25. 26 39, 1 Büssel (1789—1842) hatte mit einem Briefe vom 6. April 1827 (Eing. Br. 1827, 186) sein Drama in 3 Acten "Winkelmanns Tod" eingesendet (vgl. Tageb. XI, 44, 18. 19) und der Hoffnung Ausdruck gegeben, es in "Kunst und Alterthum" erwähnt zu finden; am 26. Juli (Eing. Br. 1827, 373) erkundigt er sich nach dem Schicksal seiner Sendung 3 Nein!

\*32. Eigenhändig (unter den Briefen an Riemer!). Mit einem Empfehlungsschreiben Zelters vom 14. August (Briefwechsel IV, 357) traf Parthey bei Goethe ein, vgl. Tageb. XI, 101, 20; den Inhalt des Goethischen Billets hat er in seinem Büchlein "Ein verfehlter und ein gelungener Besuch bei Goethe" S. 48 in eine mündliche Aufforderung ver-

wandelt; vgl. 45, 4-6.

33. Vgl. zu Bd. 36 Nr. 39. Der eigentliche Brief, 39, s-41, 10, eigenhändig, die Beilage, 41, 11-42, 18, von Johns Hand 42, 19 g Gedruckt: G.-Jb. XXI, 24. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 155, woraus zu bemerken: 39, 10. 11 bereite - mich] eile [g aR für eilig = \_eil' ich"] 13 Tage, bie 15 muffen. Wie [g aus muffen, wie] 40, 2 leiber] freglich 7 fchone 8 als gal für mo 10 auch auch wohl 13 eingereihet] eingeordnet 14 auch fehlt 15-17 Sandburfte] Sand, an ber ich fo manchen unvergeglichen Weg gurud. gelegt wieber einige Buge ju feben; ber Bunich fie noch einmal aufrichtig zu bruden, fann ben mir nicht erloiden 20 Mittletn 21 Ju - Zuftand fehlt alles | bas ichonfte 22. 23 jum - Freund liches etwas Freundliches jum [folgt unausgefüllte Lücke] 23 das - wird fehlt 24 Lieben] Freunde 25 geichlofenes 25. 26 ruht - Finftern] ruht es im Reller auch [g aus im Reller ruht es auch] 27. 28 Inhalt. - geben] Inhalt und ich mochte gar ju gern auf irgend eine Beife, am liebften aber in Gegenwart meine Gefinnungen wieder zu Tage legen 41, 1-4 fehlt. statt dessen nur ein Verweisungszeichen im Text s. s Wenn - anzeigen] haben Sie bie Gute mir wenn Sie Sich aus Rarlabad entfernen Ihren nachften Aufenthalt ju bemerten und bie Bequemlichfeit Ihnen burch S. Beis etwas gutommen gu laffen wird ja wohl immer biefelbige bleiben. Dantenb und gruffend gu wiederholten Malen 7.8 fehlt 9. 10 fehlt

Concept der Beilage von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 156, woraus zu bemerken: 41, 11 Ich — meinen So weit geslangte ich vor meinem [vgl. 50, 13. 52, 1. 53, 1] 24 Baperschen 42, 1. 2 daß — fonnte aR nachgetragen 4 baselbst g über in Rom 18 nach gewesen folgt mit neuem Absatz: Meinen auswärtigen Freunden glaubte ich eine solche unmittelbare Rachricht schuldig zu sehn, wenn auch schon ein solches Ereigniß [bricht ab] 19 sehlt

Der Brief ist bedeutend vordatirt: vgl. Tageb. XI, 107, 1. 2 (Poststempel: 9. September) 39, 10 Vom 28. August (eingetroffen am 2. September, vgl. Tageb., gedruckt: G.-Jb. XXI, 44) mit den Geburtstagswünschen der Adressatin und ihrer Töchter Ulrike und Bertha 40, 18 Bertha 20 Amélie v. Levetzow hatte sich am 20. Februar 1827 in Prag mit dem Königlich preussischen Major Leopold v. Rauch verheirathet (Eing. Br. 1827, 107) 41, 2 vgl. XXXVIII, 109, 10; Tageb. IX, 102, 20. 21; G.-Jb. XXI S. 4 7 vgl. 41, 11-42, 18 41, 11-42, 18 Diese Beilage hat Goethe, mit nur geringer Abweichung in den Eingangsworten, auch an Zelter (37 d.B.). d'Alton (38 d. B.), Boisserée (39 d. B.) gesendet 41, 11 vgl. 44, 19. 20. 66, 1. 69, 1. 75, 8. 9. 90, 18. 19. 113, 17. 126, 1. 2. 127, 7. 129, 5. 6. 153, 10. 11 18. 19 vgl. Tageb. XI, 102, 15. 16. 20. 21; Goethe erhielt die Nachricht zuerst durch ein undatirtes Billet des Canzlers v. Müller (Eing. Br. 1827, 429): "Glück auf, mein verehrter Freund! Schöner konnte der Tag nicht bestrahlt werden als durch die Ankunft des Königs von Baiern, der diese Nacht eintraf! Ich eile Sie zu praeveniren." Ein zweiter Besuch des Königs fand am 29. August statt (vgl. Tageb. XI, 103, 1-3), angekündigt durch Carl Augusts Brief vom 29. (gedruckt: Briefwechsel des Grossherzogs Carl August mit Goethe S. 305); vgl. auch Cotta an Goethe, 9. October 1827 (vgl. zu 63, s. 119, 24). Eine Schilderung des Geburtstagsfestes giebt Parthey (vgl. zu 32 d. B.); vgl. ferner Unterhaltungen mit Canzler v. Müller 3 S. 151-154. Über das den Aufenthalt des Königs in Weimar verherrlichende Gedicht des Canzlers vgl. zu 199, 2; das Gedicht des Königs "Nachruf an Weimar", am 3. September 1827 an v. Müller geschickt (vgl. Tageb. XI, 106, 26-28), im Canzler-Müller-Archiv, Fascikel 25, gedruckt: Gedichte des Königs Ludwig von Bayern. Zweyter Theil. Zweyte, vermehrte Auflage. München 1829. S. 72 23. 24 vgl. 34 d. B.

Der im Druck (Boisserée II, 477) undatirte, von Strehlke unter dem 26. — 29. August 1827 eingeordnete Brief an Boisserée gehört unter den 6. September (39 d. B.).

\*34. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 151
42, 23 Bahrifden Dazu ein Vorconcept g auf einem Quartblatt, das zugleich Paralipomenon XXXIII f zu "Wilhelm
Meisters Wanderjahren" enthält (Werke XXV, 2, 235), woraus
zu bemerken: 42, 20 fehlt 43, 1 verlichen vorleihen wollen

finde] halte mich nach für Schuldigkeit Ew. K. 4 µ - habe] erbitte biefem aus biefes s fehlt

42, 23 vgl. 41, 23, 24.

Auf Bl. 157<sup>b</sup>, Abg. Br. 1827, findet sich zwischen Briefen vom 8. und 15. September ein undatirtes Concept von Schuchardts Hand, worin die gleiche Bitte wie in 34 d.B. ausgesprochen wird (ist 34 d.B. etwa nicht abgegangen? ist das erste Gesuch nicht beantwortet worden? ist das eine Concept vielleicht Vorconcept des anderen? welches Schreiben wäre dann das endgültige?):

## Durchlauchtigfter pp.

In Ew. A. H. verehrter Gegenwart empfing aus den Sanden Ihro Majestät des Königs von Bahern das Großtreut des Berdienstordens der Bahrischen Krone Unterzeichneter beh sestlicher Gelegenheit, zugleich auch Ew. A. H. gnädigste Zustimmung und 3 Bergünstigung, sich mit diesem bedeutenden Chrenzeichen forian zuversichtlich schmücken zu dürfen.

Indem berfelbe nun hiedurch diese für ihn so bedeutenden Borzüge nochmals dankbar verehrt, naht er sich höchstdenenselben mit unterthänigster Bitte, sich durch wiederholt ansgesprochene wergünstigung im Besit und Genuß dieser ehrenvollen Auszeichenung herkömmlicher Weise zu versichern.

Das von Strehlke I, 150, vermuthungsweise in den September oder October 1827 versetzte Schreiben an Heinrich Döring gehört in den Anfang des April 1826 und ist gedruckt XLI, 272.

35. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Literatur und Kritik. Erster Jahrgang. Nr. 180. Dienstag, den 11. September 1827. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 149, woraus zu bemerken: 43, 11 aber g üdZ echte g¹ aus rechte 12 nicht g auf g¹ üdZ 13 zu nach nicht [g auf g¹ gestr.] von ber nach aber [g gestr.] 1+ jeboch g üdZ gerne g aus gern 18 wir staumen g auf g¹ über und erstaumt nach 23 folgt ein längerer Passus, der hier eingeklammert und im Briefe an Zelter vom 1. September als "Beilage" verwendet worden ist: 47, 20—48, 9 44, 10 vergegenwärtigen 12 mit

g über mich mitlebenden g üdZ 12. 13 vertrauf gemacht g über fennen lehren 16—18 fehlt

Vgl. 47, 13; Tageb. XI, 104, 4
Gabe: Zelters Bild, vgl. zu 15, 2
Begas dankt für das ertheilte Lob am 14. October 1831.

36. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 44, 19 bic8= maligem 45, 5 Tafeln nach Stunden 47, 7 benliegenben 17-19 g Die "Beilage", 47, 20 - 48, 9, auf besonderem Bogen von Schuchardts Hand 47, 22 Abgebildete Mit Zelters Notiz: "5. 7 ber angek." Gedruckt: Briefwechsel IV, 361; die "Beilage", 47, 20-48, 9, vorher schon im Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Literatur und Kritik. Erster Jahrgang. Nr. 180. Dienstag, den 11. September 1827 (vgl. Briefwechsel IV, 430). Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 151, woraus zu bemerken: 44, 22 weiter g über leider 45, 4 gu rechter g aus gur guten 6 gu ergogen nach fich [g gestr.] 7 Erfreulichen g über Guten 9 gutem g aus guten tonnte g [?] aus tonnt 14 bem Beber g für Beren mit folgender Lücke 21. 22 Mebaille nach filberne 46, 9-11 3m - Wieland aR für Dater Wieland 17 fo auch g über hat 47, 2 auch g udZ 6 und g über diefe 7 benliegenden An 16 schliesst sich unmittelbar 48, 11 an 17-19 fehlt Das Concept der Beilage 47, 20-48, 9 als ursprünglich dem Briefe an Begas vom 1. September angehörend (vgl. zu 43, 23) Abg. Br. 1827, 149 47, 22 Abgebilbete 48, 2 bargeftellte Meifter g auf g' über Kenner 3 und g' [?] aus um 9 nach Umriffe folgt mit neuem Absatz: Die Rleibung, bürgerlich: ebel, gefcmadvoll in Stoffen, Farben und Falten, alles wirft gufammen gu einem vollendeten Gindruck.

Vgl. Tageb. XI, 104, 4—6 44, 19. 20 vgl. zu 41, 11—42, 18
45, 4 vgl. zu 32 d. B. 6 Eduard Gans (1798—1839), ausserordentlicher Professor der Jurisprudenz in Berlin, vgl. Tageb.
XI, 103, 6—8, 25—28; er befand sich damals (nach Parthey:
"Ein verfehlter und ein gelungener Besuch bei Goethe"
S. 68) auf einer Werbereise für die "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik" (vgl. zu XLII Nr. 80), deren eigentlicher
Begründer er war; er berichtet über seinen Besuch in den
"Rückblicken auf Personer und Zustände" Berlin 1836,

8 Rösel (vgl. zu 15, 23) hatte mit einem Briefe vom 24. August 1827 (gedruckt: Vossische Zeitung 1903, Sonntagsbeilage Nr. 28) die Zeichnung einer Harzlandschaft zum Geburtstag geschickt, vgl. Tageb. XI, 103, 14 10 Goethe legte für Rösel das Gedicht bei "Rösels Pinsel, Rösels Kiel" (Werke IV, 140; V, 2, 99), vgl. 16, s. 45, st. 47, 17 12 vgl. zu 15, 14 13 Die Münzen sollten von der "kleinen artigen Elkan aus Weimar" (Johanna, spätere Frau Dr. Veit) überbracht werden, Zelter schrieb dazu einen Begleitbrief (Briefwechsel Nr. 558, Bd. IV, 360); da aber Fräulein Elkan sich zum Abholen der Münzen und des Briefes nicht einfand, übergab Zelter am 7. August die Münzen dem Schauspieler La Roche; der Begleitbrief wurde noch um zwei Nachschriften, vom 1. und 7. August, die im Druck fehlen, vermehrt, ehe er abgeholt wurde 13 vgl. zu 15, 19. 20 22 Die Medaille von Antoine Bovy 1824 (vgl. Zarncke, Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethe's Bildniss, Nr. 119), vgl. zu XXXVIII, 119, 12. 192, 12 und in diesem Bande zu 161,7 24 Zelter hatte ein Billet mitgeschickt, das Förster ihm am 24. August geschrieben (Eing. Br. 1827, 424), worin es heisst: "Aber eine grosse Bitte füg' ich noch bei, die nämlich, dass Sie eine Fürbitte für mein Kunstblatt bei dem alten Herren [nämlich Goethel einlegen, so dass er mir bis October eine wenn auch so kleine briefliche Mittheilung mache." 27 Ist nicht geschehen 46, 16 vgl. zu 15, 2 47, 8. 9 Der "geistreiche Mann" ist natürlich Goethe selbst 12 Zelter am 14. Juli 1829: ... ich wüsste nichts Anständigeres als ihm ein Exemplar deiner letzten Ausgabe (ein kleines . . .) für seine Frau zu übersenden" 13 vgl. 35 d. B. 20-48, 9 vgl. 15, 2. 28, 21. 47, 7. 8.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 4. September 1827, Schuchardts Hand, an den Professor der Medicin in Jena Aemil Huschke, dessen Besuch der Naturforscherversammlung in München betreffend (vgl. zu 90, 9. 10), in dem Fascikel des Cultus-Departements "Anatomisches Museum" Nr. 12 Bl. 16. Vgl. zu 184, 6; Tageb. XI, 105, 17. 18. 28.

37. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). 48, 11—50, 12 Schuchardts Hand, 50, 12—15 die Johns 48 10 g 50, 16—12 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 366. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 1526, in unmittelbarem Anschluss an das Concept zu 36 d.B., woraus zu bemerken: 48, 10 fehlt 49, 4.5 Den — abandonniren g aus Schlegels Borlefungen werbe ich außer ben Berlinern wohl auch condemniren 20 allem nach auch [g gestr.] und jedem g üdZ 23 bewundere 25 Mimische g üdZ 28 ihre Schüler g über sie selbst 28—50, 1 sie—weichen g aR nachgetragen 50, 1 Der nach und [g gestr.] rezitirende g über dramatische 2 dagegen g üdZ durch übung g üdZ 4.5 seine — verstattet g über es ihm gegeben ist Concept zu 13—15 siehe zu 41, 11—42, 18 16—19 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 106, 15 48, 21 Zelter im Briefe vom 10.—23. August: "Über Deine Tonlehre [vgl. zu XLI, 143, 18] habe ich etwas in Petto das Dir Freude machen soll . . . Es betrifft die Moltonleiter" 49, 5 vgl. zu 27, 6; Zelter, 10. August: "Urtheile über A. S. Vorlesungen werden nach und nach dreister" 49, 17 Zelter, 10. August: "A. Humboldt, auch ein frevelnder Zuhörer (der Minister ist nicht anhier) lässt Dich grüssen. Dies Brüderpaar, o gemini! sind Dir echte Kunstzwillinge, Beyde so ohne alle musikalische Beylage, dass mir ordentlich bange werden kann um sie.", 23 Darüber handelt Zelters Brief vom 13. Juli — 8. August (vgl. zu 15, 14), vgl. 70, 15 50, 13—15 vgl. zu 41, 11—42, 18.

38. Vgl. zu Bd. 34 Nr. 54 50, 20-51, 28 Schuchardts Hand, 52, 1-3 die Johns 51, 2 allen 52, 4.5 g Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste. 1900. S. 152. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 150, woraus zu bemerken: 51, 2 allen 5 Ein nach denn [g gestr.] s ihre nach denn [g gestr.] 10 Bagabund g über Bettler 12 ihr—Silber] ihre Gold, Silber 2 als Beginn nicht ausgeführter Änderung aus ihr Gold, Silber 13 Monumente g auf Bleistift aus Monument fromme g all 14 gleich nach zum Andenken [g auf Bleistift gestr.] Concept zu 52, 1-3 siehe zu 41, 11-42, 18 52, 4.5 fehlt

Vgl. 113, 13; Tageb. XI, 106, 15. 16 50, 20 In einem Billet vom 8. August (Eing. Br. 1827, 411) kündigt d'Alton die letzterschienene Lieferung seiner "Vergleichenden Osteologie" an, die die Cetaceen behandelt; der der Sendung beigefügte Begleitbrief, ebenfalls vom 8. August, im Fascikel, "Naturwiss. Correspondenz IX Bl. 76 (gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 24); vgl. Tageb. XI, 100, 4 51, 1 Zu gleicher Zeit sendet d'Alton das die straussartigen Vögel behandelnde erste Heft der von seinem Sohne Johann Samuel Eduard (1803—1854) bearbeiteten Osteologie der Vögel, vgl. Tageb. XI, 100, 4.5; der jüngere d'Alton hielt sich seit 1825 bei Cuvier in Paris auf, von wo aus er am 6. Juli 1827 (Fascikel "Naturwiss. Correspondenz IX" Bl. 82; gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 28) sein Werk bei Goethe ankündigte 52, 1—3 vgl. zu 41, 11—42, 18; vgl. d'Altons Antwort vom 13. October 1827 (Bratranek I, 25).

Zu 38 d.B. liegt von Schuchardts Hand ein Schema vor (vgl. zu 8 d.B.), als erledigt g² durchgestrichen:

## Dalton.

Dank und Frende an seinem neuen Heft. Bortheil früherer Bemühungen. Berhältniß wie Liebhaber zum Künstler, Wie Dilettant zum Meister. Slückwunsch zu gleicher Thätigkeit des Sohnes. Beifall daß er ihn nach Paris gesendet. Geselliges Bestreben der Franzosen. Bey den Deutschen nicht zu erwarten. Ihre Bereine gehen auf löbliche aber triviale Dinge hinaus. 18 Wohlthätigkeit und Elementar-Unterricht. Monumente und Stiftungen zum Andenken.

Die höhern Zwede in Wissenschaft und Kunst sucht jeder für sich allein zu erreichen.

Was gelingt muß man zu benugen fuchen.

Für eignes Thun muß man auf lebenbige gegenwärtige Theilnahme berzichten.

Berzeihung biefer gewiffermaßen migmuthigen Betrachtungen.

39. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). 52, 6—23 Schuchardts Hand, 53, 1—9 die Johns 53, 4 für nach aber 7 Lebens nach Schweigens 10. 11 g Gedruckt: S. Boisserée II, 477. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 150b, woraus

<sup>1</sup> Dalton. ga

zu bemerken: 52, 22 auf nach gute Concept zu 58, 1—3 siehe zu 41, 11—42, 18 53, 4 Hiemit s freundlich 7 ba nach die s nähere üdZ 10, 11 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 106, 16. 17 52, 8 Vom 21. August, gedruckt: S. Boisserée II, 474; vgl. Tageb. XI, 101, 28. 102, 1 11—13 Boisserée: seit vier Monaten habe Goethe ihm nicht mehr geschrieben. "Ob Sie meinen Brief vom 9 ten July von hier [München] durch den englischen Maler Callcott erhalten haben, muss ich fast bezweifeln." 16 Von Stuttgart nach München 53, 1—3 vgl. zu 41, 11—42, 18.

\*40. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 154
54, 1 zurückgelangt g aus zurück nach Hand, Abg. Br. 1827, 154
54, 1 zurückgelangt g aus zurück nach Hand, Saufe gelangt zu Knochen breccie g aus Knochen und Lücke z. 4 und Nachricht — von g über und zing über von 6 wird aus wirkt 13 Unternehmens g in Lücke nachgetragen 17. 18 bas — Wozu g aus was und wozu 22 deshalb g über Wie

53, 12 "Fortsetzung" zu 8 d. B.; vielleicht nicht abgegangen 53, 15 vgl. zu 2, 23, 25 54, 1 Undatirt (vom 20. August; gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg 8, 137), vgl. Tageb. XI, 103, 11, 12 2, 3 vgl. zu 184, 10 6 vgl. zu 90, 9, 10 7 vgl. 282, 15; XLII, 128, 19—22; Tageb. XI, 27, 11, 12, 17, 18 18 Der französische Politiker und Nationalökonom Pierre Charles François Baron Dupin (1784—1873) 23 Hier steht ein Bericht über Dupins zweibändiges Werk "Forces productives et commerciales de la France", vgl. 60, 8, 9, 105, 13, 14.

41. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie, Sechzehnter Jahrgaug. 1832. Nr. 86.

Adressat († 1893), Hofschauspieler und Regisseur in Weimar, schreibt am 29. August an August v. Goethe (Eing. Br. 1827, 426): "Ew. Hochwohlgeboren freundlichster Erlaubniss zu Folge, bin ich so frey, meine gestern ausgesprochene gehorsame Bitte hier abermals in Anregung zu bringen. Es betrifft dieselbe die Ertheilung der, von Sr. Excellenz, Ihrem hochverehrten Herrn Vater in den Jahren 1825—26 zum 7. November und 28. August verfassten, unvergleichlich schönen Gedichte, an den Hofrath Dr. Schütte in Bremen. Dieser redliche Verehrer des grossen Göthe hegt keinen

innigern Wunsch, als sich des Besitzes der genannten Gedichte mit der Unterschrift des allgeliebten Verfassers, und der Aufschrift: 'Für den Hofrath Schütte in Bremen', erfreuen zu können..." Goethe sendet das Gedicht "Wenn am Tag Zenith und Ferne" (Werke IV, 135; vgl. Werke V, 2, 95: H<sup>404</sup>). Wagener dankt am 16. September (Eing. Br. 1827, 468), Schütte selbst am 3. October (Eing. Br. 1827, 488) 16. 17 Ausser dem erwähnten Dankbrief liegen von Daniel Schütte (1763—1850; er war seit 1806 Unternehmer des Bremer Theaters) keine Briefe vor.

\*42. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 157

Adressat, Cammerdirector und Oberforstmeister, war zugleich im Hof-Stallamt thätig; am 8. September (Eing. Br. 1827, 469) meldet er, dass er nach Allstedt gehe, "wo die heurigen Fohlen ihrer Taufe gewärtig sind", und bittet um die Namen, die ihm Goethe hierzu versprochen habe-

\*43. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 160 b 56, 14 Das g aus Was 57, 2—4 begriffen. — abzuwarten g² aus begriffen. Herr Prosessor Gegel ist gleichsalls abwesend. Die Rücklunft beider ist abzuwarten, wobon ich alsobald Rachricht ertheile 7 Wirkungen g über Fortschritte

Vgl. Tageb. XI, 107, so. 11. 108, 1 56, 11 Von Schubarth mit einem Begleitbrief vom 20. August 1827 eingesendet (vgl. Tageb. XI, 103, 13. 14), vgl. zu 25, 2, 18 57, 3 vgl. zu

78 d. B.

Die von Goethe an Schubarths Promemoria vorgenommene "Einschaltung" (vgl. 56, 14) liegt vor von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 160<sup>b</sup>:

Einschaltung in Schubarth's Bittichreiben.

Wie ich nun als Schriftfeller zu wirfen und zugleich fernere Ausbildung zu gewinnen getrachtet, habe mich in der Beilage barzulegen bemüht. Sollte ich jedoch hierin vielleicht zu ausführlich geworden sehn, so hoffe gnädige Berzeihung zu verdienen, in a Betracht, daß es mir höchst anliegen mußte, meine vorzutragende submisseste Bitte möglichst zu begründen.

<sup>2</sup> zugleich nach mich [g gestr.] 2. 3 fernere — gewinnen g aus fernerhin auszubilben

Meine Verhenrathung nämlich, und der Wunsch, durch die erworbenen Kenntnisse andern nüglich zu werden, bestimmten mich, beh Rücksehr von einem in Berlin möglichst genugten Ausenthalt, hier in Sirschberg zu Ansang 1826 die Verpflichtung als Lehrer 5 mehrerer der angesehensten hiesigen Familiensprößlinge anzunehmen und so mich überhaupt dem Lehrsache zu widmen.

\*44. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 163 58, 13 näher] näherer Datum von Schuchardts Hand Dazu ein Vorconcept von Schuchardts Hand, woraus zu bemerken: 57, 10 erwiedere  $g^3$  über vermelde 22. Aug.  $g^3$  aR 13 jedoch  $g^3$  üdZ 15 befonders nach ich  $[g^3$  gestr.] 16 dorzuzeigen  $g^3$  aus dorzulegen 21 in nach school  $[g^3$  gestr.] 22 Blättern  $g^3$  aus Blätter 58, 1 nach  $g^3$  über 31 3 einer nach von  $[g^3$  gestr.] 9 mm über sür

Vgl. Tageb. XI, 108, 20 57, 10 Eing. Br. 1827, 431, vgl. 20, 10; Tageb. XI, 102, 9 15 Börner meldet, dass er unter den von Goethe zurückgeschickten Zeichnungen (vgl. zu 20, 10. 24, 1) dreizehn namentlich aufgeführte Stücke nicht gefunden habe 21. 22 vgl. 24, 13—20 58, 3 vgl. 108 d. B. 12 Scheint nicht geschehen zu sein.

\*45. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 161
58, 20. 21 dabeh jedoch  $g^3$  aus aber dabeh doch 22 auf aus auch 59, 10 Dringende nach Meine Obliegenheiten nach gegenwärtige 11 höchst  $g^3$  über so 17. 18 kommt — Fall g über gewinnt man 18 immer nach doch [g gestr.] 19 abzugewinnen g aus ab 20 gewogenen g über günstigen 22 diesem g aus diesen 22. 23 Geschäften g udZ 23 Geist — Glück g aus der Geist und das Glück

Vgl. Tageb. XI, 108, 20. 21 58, 19 Adressat, Arzt und Chemiker in Dresden, hatte mit einem Begleitbrief vom 28. August (Eing. Br. 1827, 452) ein nicht näher bezeichnetes Werk (vermuthlich: Optik oder Versuch eines folgerechten Umrisses der gesammten Lehre vom Licht, Dresden 1828) eingeschickt; Goethe sendet zum Dank eine Bronze-Medaille (die Jubiläumsmedaille von Brandt?), wofür Ficinus am 17. September dankt (Eing. Br. 1827, 464).

\*46. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 161 b 60, 10 bie — erstatten aus jur Bälfte Über die Beziehung, die Goethe von Seiten der Oberaufsicht über die unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst zu der von Frau v. Pogwisch geleiteten französischen Lese-Gesellschaft unterhielt, vgl. XLII Nr. 207/8 60, 3 Frau v. Pogwisch (undatirt, Eing. Br. 1827, 465): sie sei mit der Beschaffung des "Globe" nicht beauftragt worden 8. 9 vgl. zu 54, 18. 23; Frau v. Pogwisch erklärt sich zur Anschaffung bereit (vgl. Tageb. XI, 115, 26, 27).

Der von Strehlke II, 502 verzeichnete Brief an Hirt vom 12. September 1827 ist identisch mit 4 d. B.

Ein in Heberles Katalog zur Autographen-Auction vom 18. Februar 1889 als Nr. 1069 verzeichneter Brief vom 12. September 1827 war nicht zu erreichen.

Concepte eines Berichtes an Carl August vom 14. September 1827, Schuchardts und Johns Hand, die Thütigkeit der jenaischen Bibliotheksbeamten darstellend, in dem zu 120/1 d. B. genannten Fascikel, bleiben von der Briefabtheilung ausgeschlossen.

\*47. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 61, 4 g Daru ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 157b, woraus zu bemerken: 60, 16. 17 abzugeben wäre g über abgeben fönnte 19 eben] ohngefähr biefe g aus biefen 61, 1 Summe g über Preis 2 beliebigen g aus geliebigen 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Das Concept eines Berichtes an Carl August, undatirt, aber auf den 15. September zu verlegen (vgl. Tageb. XI, 110, 5. 6), Befürwortung der Urlaubsgesuche jenaischer Professoren (F. S. Voigt zu einer Reise nach England, vgl. Tageb. XI, 146, 26. 27; Unterhaltungen mit Müller, 5. September 1827; Göttling und Huschke zu ihrer Reise nach Italien, vgl. zu 200 d. B.), bleibt von der Briefabtheilung ausgeschlossen.

\*48. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 61, 21 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 33, woraus zu bemerken: 61, 10 betsliegenben 17 in — Banbe fidZ 21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 111, 21. 22 61, 7 Die J. G. Cotta'sche Buchhandlung theilt am 31. August 1827 (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 28) mit, die Grau'sche Buchhandlung in Baireuth habe angezeigt, "dass von Goethe's Faust in der Anzeige [Werke XLII, 1, 109—120; vgl. zu XLI, 8, 2] nichts enthalten seye", und habe angefragt, ob Faust "vielleicht in den am Ende der Ankündigung angedeuteten Supplement-Bänden erscheine" 11 vgl. zu Werke XLII, 1, 111, 12 16 vgl. 64, 21. 22 sowie zu 260, 12.

49. Handschrift von Schreiberhand unbekannt (vgl. August Spitta, Berlin, XXXI. Verzeichniss einer werthvollen Sammlung von Autographen. Weimars Musenhof. Nr. 154; im Besitz der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger ist nur noch eine späte Abschrift, vgl. zu 15 d. B.). 62, 23, 24 g Gedruckt (ungenau): G.-Jb. II, 304. 62, 2 noch fehlt G.-Jb. 7 Austheilung Eintheilung G.-Jb. 13 zweiten G.-Jb. 20 fernern G.-Jb. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 31, woraus zu bemerken: 62, 5 Jhre nach Sie 12 später g aR für sobald es nöthig ift 12—16 Besonders—vorzunehmen g aR 13 zweiten 16 träsen über machten 23—25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 111, 24 62, 3 Reichel sendet mit einem Briefe vom 2. September (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 27) ausser Bogen 4 des ersten Bandes C (vgl. zu 21, 11) Aushangbogen 9-20 zu C1 IX (vgl. zu 20, 17) und 1-8 zu C1 XIII 5 Reichel: , Wir sind auf mehrere Irrthümer gestossen, die wir nach Kräften berichtiget haben. Z. B. im Tasso S. 232 [der Ausgabe B, Bd. 7] Z. 10 v. u. steht: Wie lang verdeckte mit dein heilig Bild Die Buhlerinn. - S. 293 in der natürlichen Tochter lezte Zeile [Ausgabe B, Bd. 7] meinem statt meinen. - S. 306 [Ausgabe B, Bd. 5] im Tankred Zweyter Auftritt statt fünfter, und einige andere, die mir nicht gerade mehr im Gedächtniss sind." 7 vgl. 63, 11. 64, 7-65, 20 62, 10 vgl. zu 63, 18. 19 11. 12 vgl. 63, 14; ungedruckt war in Bd. XII der Beginn zu "Faust" zweitem Theil (vgl. 64, 22 und zu 260, 12), in Bd. XV die "Novelle" (vgl. 65, 18. 19 und zu 280, 5) 18. 19 Reichel bestätigt den Empfang am 23. September (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 36); vgl. auch zu 180, 11.

828

\*50. Vgl. zu 6880 (Bd. 28). Johns Hand 68, so folgente 64, 3—6 g 18 Theaterrebe 19 22] 20 Dasu ein Concept von derselben Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 29, woraus zu bemerken: 68, 2 bas nach bie 2 Termine 16 Originals g aus Originales 64, 2 überbacht aus gebacht 3—6 fehlt mit Ausnahme des Datums 6 Weimer fehlt b.—1827 g Im Concept der "Beilage" ist die Bogenberechnung der einselnen Bände g<sup>2</sup>; zu dieser "Beilage" liegt noch ein Vorconcept vor von Johns Hand, lose in dasselbe Fascikel eingelegt

Vgl. Tageb. XI, 111, 24. 25 68, 5 vgl. 74, 22; Cotta am 9. October (in dem su 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 40):
"Die Rechnung und Zahlungen habe ich gans richtig gefunden und es bleiben Ihnen auf neue Rechnung also rh. 18 su gut." 11 vgl. 62, 7. 64, 7—65, 20 14 vgl. su 62, 11. 12 16 vgl. 62, 9 18. 19 vgl. 62, 10; Tageb. XI, 113, 2—5 64, 3 Cotta antwortet am 9. October 64, 7—65, 20 vgl. 62, 7. 63, 11; zur Bogenberechnung vgl. zu 180, 11 64, 22 vgl. zu 61, 16. 260, 12 65, 18 vgl. zu 280, 5.

Der Entwurf zur Abrechnung mit Cotta (vgl. 63, s) liegt vor von Johns Hand auf Bl. 32 des zu 15 d. B. genannten Fascikels. Zum Ergebniss der "Soll"-Columne vgl. zu 63, s; zu den zwei Subscriptionen der "Hat"-Columne vgl. XLII, 79, 16—18 und 133/4 d. B.

Lesarten.

## Die von Cottafche Buchhandlung in Stuttgart

|    |               | Soll                                    | rh.          | gr.  |                     | .Sat                                                            | rh.  | gr.  |
|----|---------------|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| 5  | 1824<br>Mah   | Nach Saldo fot. 1                       | 501          | 92/3 | 1824<br>Juni<br>15. | Bemertte Auslag                                                 | 48   | 33/3 |
|    | 34            |                                         |              |      | Sept. 24.           | von Frege b. Elfan                                              | 400  | -    |
|    | 1825          |                                         |              | 93   | 1825<br>Apr.        | v. Frege b. Elfan                                               | 600  | _    |
| 10 | Man           | Runft u. Mit. F. 2 Rupfer an Schwerbgeb | 500<br>46    |      |                     |                                                                 |      |      |
|    | 1826<br>Hug.  | Kunft 11, A. V. 3                       | 500          | -    | 1826                | and the second                                                  |      |      |
|    | 10            |                                         |              |      | Septor              | b. Frege d. Elfan                                               | 500  | -    |
| 15 | 1827<br>91pr. | Kunft u. A. VI. 1                       | 500          | -    | 1827<br>Apr.        | v. Frege b. Elfan                                               | 500  | -    |
|    |               | Sa.                                     | 2047         | 1000 |                     | Sa. Siegu gwen Subscriptio-                                     | 2048 | 33/3 |
| 20 | - 15          |                                         | 2147<br>2129 |      |                     | nen auf meine Werfe<br>bren Lieferungen jede<br>gu 13 th. 12 gr | 81   |      |
|    |               | rh                                      | 18           | -    |                     |                                                                 | 2129 | 33/2 |

51. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 162 65, 24 merdwürdige güber schöne gehaltig güdZ 66, 5 ber] ben 6 zu üdZ 18 geht aus gehe Gedruckt: Weimarer Sonntagsblatt Nr. 16. 20. April 1856, S. 140. Aus diesem Druck ist zu bemerken: 65, 21 Ressel Allsen 24—66, 1 Gabe — hast] Gabe, womit Du meinen Geburtstag verschönt hast, gehaltig dansen 66, 8 vierzehn 13 beine Freunde] Dein Freund 14 haben] habe 16—24 sehlt Vgl. Tageb, XI. 111, 25, 26 65, 24 Nicolovius hatte

Vgl. Tageb. XI, 111, 25. 26 65, 24 Nicolovius hatte seine Sammlung "Über Goethe. Literarische und artistische Nachrichten. Erster Theil. Leipzig 1828" in Aushangbogen (? oder gar erst im Manuscript? die Vollendung kündigt er am 25. November 1827 an) eingesendet, vgl. 95, 12 66, 1 vgl. zu 41, 11—42, 18 13 vgl. zu 69, 10.

<sup>4 (</sup>in der "Soll"-Columne)  $9^2/a$  aus  $9^0/a$  18—22 (in der "Soll"-Columne)  $g^1$  22 (in der "Hat"-Columne)  $g^1$ 

330

52. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Schuchardts Hand 68, 13 ich fehlt 69, 2 mir fehlt 17.18 g Gedruckt: Zeitschrift für bildende Kunst. 1880. Heft 12; Eggers, Rauch und Goethe S. 158. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 158, woraus zu bemerken: 67, 19 Serra fehlt 23 worang aus worin 68, 3. 4 in - an üdZ 13 unb - 69, 16 von Schuchardts Hand auf einem Blatte, das über eine ältere Fassung übergeklebt ist Aus der zweiten Fassung ist zu bemerken: 68, 13 bem ga aus ben 27 Begunftigung ga aus Bergünftigung 28 beh nach mir [g\* gestr.] 13 durchaus g über entschieden nach allerdings [ga gestr.] iiberall 17-19 fehlt mit Ausnahme des Datums Die altere Fassung von 68, 13 unb - 69, 19, von Johns Hand, lautet: und es ift vielleicht nicht juviel gewünscht [gewünscht g über verlangt]: bag [bag g udZ] auf irgend eine Beife, etwa mittelbar, ben Ihrem weit umfaffenben Ginflug, babin gu wirten mare, um [ware, um g über dag] bem, gwar wohlhabenben, aber burch eine ftarte Familie boch bedingten Sausvater auch bon ber btenomischen Seite einiges zu Gute tommen zu laffen ftommen laffen g aus fomme]. [Absatz] 3ch wurde ben fo vielen wichtigen Obliegenheiten [g'a aus Ihnen obliegenden wichtigen Gefchaften] mit einem folden Anfinnen nicht herbortreten, wenn nicht eben ein[e] ausgebreitete [ga aus ausgebreiteter] Thatigfeit [ga über Wirfungsfreis] einen [ga über dem] wohlwollenden Dann [nach ga gestrichenem thatigen] gerade in ben [ben g' über einen] Fall feste basjenige, [basjenige, go udZ] was in beichrantteren 3uftanden nicht geleiftet werden tonnte ju überichauen [g' aus übernehmen] und auszuführen. [Absatz, ga angeordnet] Ew. Wohlgeb. [go über 3hre] bieber [nach fo] fo oft erprobte Geneigtheit auch in biefem Falle mit Bertrauen ansprechend bitte biefe Budringlichfeit ju entschulbigen, welche ich nur in bem Ginne magen burfte bag bie vorgetragenen Buniche Ihren fo boch bedeutenben Runft- und Lebenstreife nicht unbequem fenn follten [ga aus foll]. [Absatz, ga angeordnet] Schliegen fann ich aber [aber ga aR] nicht als [als nach ga gestrichenem anders] mit wiederholtem Dant und mit Bemerdung [go über der Derficherung] bag mir gu meinem biesmaligen Geburtsfefte, unter manchem anbern, auch ein hochft gelungenes Portrait meines trefflichen Belter gugetommen, worin ich bas bebeutenbe Runftlerverbienft bes herrn Begas allerbings entschieden  $[g^a$  aR für frendig dieses  $g^a$  über dankbar] anzuerkennen habe [habe  $g^a$  ohne Ersatz gestrichen].

Vgl. Tageb. XI, 111, 26. 27 67, 2 vgl. 142, 1; XLII, 101, 2
3 Angelica Facius hatte, wie sie in einem unvollständig datirten Briefe ("am [Lücke] August 1827", Eing. Br. 1827, 486; vgl. Tageb. XI, 104, 23) an Goethe schreibt, dem Grossherzog Carl August eine Büste des Kaisers Nicolaus von Russland eingesendet 19. 20 vgl. zu 109, 10. 11; Rauchs Antwort in seinem Briefe vom 18. October (vgl. zu 82 d. B.) 69, 1 vgl. zu 41, 11—42, 18 2 vgl. zu 15, 2 10 Wilhelm Johann Carl Zahn (1800—1871), vgl. 66, 19. 69, 21. 70, 21. 89, 16. 92, 15. 148, 23; Tageb. XI, 107, 7—9. 18—22. 108, 9—18. 25—27. 109, 3—8. 24. 25. 110, 17—21. 111, 10—13; Werke XLIX, 1, 163. 164; 2, 14. 15; der Bericht Zahns über seinen Besuch in Weimar (vgl. G.-Jb. II, 521) ist wieder abgedruckt bei Biedermann, Goethes Gespräche VI, 199. Vgl. 54/5 d. B.

53. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 70, 6 g mit Zelters Notiz: "Am 27 8 bre erhalten" Gedruckt: Briefwechsel IV, 379. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 162b, woraus zu bemerken: 69, 23 Rcapel] in Reapel 70, 2 welches g über dessen 3 so g üdZ 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 111, 27 69, 21 vgl. 2u 69, 10; Zelters Antwort vom 28. October — 3. November (Briefwechsel IV, 430).

54. Vgl. zu 7043 (Bd. 25). Johns Hand 70, 11 meichem 71, 2 mein g aus ein 11 g 12 v. fehlt Gedruckt: Joh. Val. Teichmanns Literarischer Nachlass S. 263. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 161 b, woraus zu bemerken: 70, 11 meichem 14 Darstellungen g aus Darstellung 71, 3 jungen fehlt 5 hinauszuführen] hinüber zu führen 9 zu] bestens zu 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 111, 27, 28 70, 15 vgl. 49, 23 21 vgl. zu 69, 10.

Ein von Strehlke III, 244 verzeichneter Brief an Zahn vom 18. September 1827 (vgl. Tageb. XI, 111, 28, 112, 1) war nicht erreichbar.

55. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 71, 18 MI ichweren g udZ 72, 6 um aus und 12 wahrhafteften with nehmenb, Theil nehmen 73, 6 in g udZ 22 ihre 74 ihn 12 beren g aus ber 14. 15 g Gedruckt: S. Boisserie S. 478. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. 1827, 170, woraus zu bemerken: 71, 15 Edireiben g über Bri 18 ju beichweren fehlt ber nach der mich noth[igte] 12 mei g aus mein 24 vertraulich - Sie g üdZ 72, 2 folle g 1 follte 3. 4 bie Freundel ben Freund 5 gegen jenen g fi 6 um] und 7 möglichft g\* aus möglich wenigft nach o [fallenden] 11 in g aus im 19 mahrhaftestem g aus ma 19 Mannern jungen Dannern 20 theilnehmen hafteften Theil nehmen 21 fraftig g über umfichtig ward g aus it 73, 9-11 mir - habe ga aus boch mit bem Bortheil mit Reifent beren ich gar viele gu fprechen habe eine gludliche und nubli Unterlage jum Gefprach ju finden is und nach 3ch mar deffen in mein Gartenhaus 20 mich g udZ 20, 21 mit ! g über die 21 hochmüthig: g aus hochmüthig Frommling g aus Frommlinge [nach fremdlinge] 22 ihren] ihre [ve sehentlich stehen gebliebener Rest der ersten Fassun vielfopfig : vielarmigen g aus vielfopfig vielarmige g aus Gotter 29. 23 feinestwegs - fann g über mit Bag pe folge 26 um ihretwillen g ndZ 74, 3 ben g über ein 6 Gunft g aus Runft Maler und g üdZ 7 thm] t 8 manches g aR 9 eines nach von 11 berichiebenem g a berichiebenen bem g aus ben 13 an ben schliesst sich unmittelbarem Fortgang das Concept zu 60 d. B. an fehlt

Vgl. Tageb. XI, 113, 1. 2 71, 17, 18 vgl. 121, 12; XI. Nr. 216, 228 72, 17 vgl. XLII, 144, 2, 154, 22; Tageb. X 48, 14—16; d'Alton an Goethe, 3. April 1827 (Bratranek, Natur-Correspondenz I, 23) 23 Der "Globe", dessen Mitarbeit Jean Jacques Ampère war, brachte in der Nummer 21 vo 22. Mai 1827 einen Brief Ampères an eine Pariser Dan über seinen Besuch in Weimar (eine Übersetzung im Mogenblatt für gebildete Stände Nr. 134 vom 5. Juni 1821 vgl. Tageb. XI, 67, 6. 7; Briefwechsel mit Zelter IV, 32 Unterhaltungen mit dem Canzler v. Müller vom 20. Jul 1827 73, 4 Von Des Voeux (vgl. zu 221, 17; Eing. Br. 182

191) übersandt, angekommen am 15. April (Tageb.), vgl. zu 75 d. B. 17 vgl. XLII Nr. 185. 186 74, 1—10 vgl. XLII, 196, 6. 249, 11. 262, 17 und in diesem Bande 162, 23—163, s, sowie zu Nr. 59 14 vgl. 60 d. B.

\*56. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 75, 4. 5 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 34, woraus zu bemerken: 74, 22 rh. fehlt 23 Rechnung Berechnung 75, 1 biejes nach Sie 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 113, 2. 3 74, 18 vgl. zu 50 d. B. 21 vgl. Tageb. XI, 112, 18—20.

\*57. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 168
75, 15. 16 jolden abermals g über ihn 16 nach Andenfens
folgt, g gestr. zurück 18 Ihrem aus Ihren dieses aus Ihrem
lebhaften über angenehmen 19 Geschäfte aus Geschäften
21 Datum von Johns Hand

Vgl. Tageb. XI, 113, 21. 22 75, 8 Adressatin, Wittwe des Gärtners Aug. Friedr. Dreyssig in Tonndorf, hatte mit einem Schreiben vom 23. Juli (Eing. Br. 1827, 351) eine blaue Hortensie übersendet 9 vgl. zu 41, 11—42, 18 17 Die Brandt'sche Jubiläumsmedaille.

\*58. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 163b
76, 5 vgl. zu 101, 16, 17; XXXVI, 454, 5; Tageb. XI,
114, 21—24. Vermuthlich ein Thurm in Untersuhl bei
Gerstungen, an den die Dorfkirche angebaut worden.

Der von Strehlke I, 311 verzeichnete Brief an Iken vom 23. September ist vom 27. September, identisch mit 62 d. B.

\*59. Eigenhändig

Vgl. 74, 1—10. 93, 23. 163, 8. 9; Tageb. XI, 113, 25—27. 114, 5. 6. 129, 17. 18. 130, 11—13.

60. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 77, 2 manchen 78, 14 warb nach da 15 vielbebeutend nach denn 79, 28 als g al 80, 3—5 g Gedruckt: S. Boisserée II, 480. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 171 b, in unmittelbarem Anschluss an das Concept von 55 d. B., woraus zu bemerken: 77, 2 manchen in 7, 8 Zunftgenoffen g² aus Kunftgenoffen 11 ausgerechnet] in anderem Sinne ausgerechnet 11 wohlmehnend: g² aus wohlmehnenden 16 Zunft

 $g^1$  über Kunst und Kunstgenossen 22 nicht — ein  $g^1$  für fei 324 Ziel nach Zweck 78, 1 Henning  $g^1$  aus Hennings 2. Wollständigkeit nach und  $[g^1$  gestr.] 6 haben nach sind 10 sor  $g^1$  aus fort 13 entwickle 14. 15 Maria — das] Marie, da war und denn vielbedeutend und aufregend das  $[g^1$  aus Marie das 16 hohen  $g^1$  üdZ 17 mir besonders  $g^1$  üdZ 19 einer aus eine

Copie nach Jupiter 21 zarteste] gnädigste und zarteste 24 hati  $g^1$  aR für zog manches Alte  $g^1$  aus boch Altes 79, 11 wundersem  $g^1$  aus wundersam 12 hat  $g^1$  aus hatte 12.13 zeugt von  $g^1$  über von 13 das zweite von  $g^1$  üdZ einer nach der wärmsten un 15 nach Mannes folgt,  $g^1$  gestr. geht durchs Ganze 17 lieser g über enthält 23 früher g über hier 24 dieses Bersasser g üdZ 26 geschrieben g aus beschiers 80, 2 an Bensche schliesst sich in unmittelbarem Fortgange das Concept vor 76 d. B. an 3—3 sehlt

Vgl. Tageb. XI, 115, 16, 17 77, 1 Schliesst an 74, 13 at 11 vgl. zu 75 d. B. 78, 1 vgl. zu 128 d. B. 6 vgl. z 83 d. B. 14 vgl. zu XLI, 231, 10, 11; in diesem Bande 2, 78, 27, 106, 14 und zu 269, 5, 6 16, 17 vgl. XLII, 43, 7, 8, 8, 14—16 20 vgl. zu 6 d. B. 23 Am 12. Mai; vgl. 90, 23, 2, 107, 7 24 "Wanderjahre" (vgl. 73, 12, 13, 108, 26) und "Faust (vgl. zu 260, 12) 79, 1 Am 17. Mai 3, 4 vgl. Tageb. Xl 60, 5, 6 8 Am 14. Mai, enthaltend: "Life of Schiller" uns "German Romance", vgl. zu XLII Nr. 164 und in diesem Bande zu Nr. 157 80, 3, 4 vgl. 76 d. B.

\*61. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 168

Antwort auf des Adressaten Brief vom 24. Septembe (gedruckt: Briefwechsel II, 306), wonach die "Schillerschei Relicten" (vgl. zu XLI Nr. 128) von der Bibliothek entfern und vorläufig in der grossherzoglichen Familiengruft bei gesetzt werden sollten; von dem Haupte sei vorerst noci ein Abguss zu nehmen (vgl. Tageb. XI, 116, 22. 136, 24. 25) vgl. zur Sache zu 117/8 d. B. 80, 14. 15 vgl. 86, 26. 27 Tageb. XI, 114, 6—21.

\*62. Handschrift, 80, 19—83, 2 von Schuchardts Hand, 83, 2-84, 28 von der Johns, wurde im November 1901 vom Besitzer Herrn Wasserbauinspector Iken in Nakel, dem Archiv zu Benutzung eingesandt. 82, 17 bem] ben 84, 14 unb] ur 27 g 85, 1—19 nicht mehr vorhanden Gedruckt: einzeln

Sätze bei Riemer, Mittheilungen II, 581; Strehlke I, 310; Pniower, Goethes Faust. Zeugnisse und Excurse. Berlin 1899. S. 200. Die Beilage (85, 1-19) ist gedruckt: Faust. Mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen von G. v. Loeper 2 Berlin 1879. Zweiter Theil, S. 222 Anmerkung; W. A. Werke XV, 2, S. 126 zu Vers 9902; Pniower a. a. O. S. 199. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 166, woraus zu bemerken: 80, 21 bisher g über indeß 81, 1 beiben verfündeten g aus beiverfündeten 81, 2 fpåter g über erst 15 gewährt g aus gemacht 82, 7 bem g aus ben s hohen g in Lücke nachgetragen 13 das zweite an fehlt 15 mit nach fich and nach und 17 bem g aus ben 19. 20 bon ber über unter 22 Eleusis - revisentibus g in Lücke nachgetragen 25-83, 2 hieben - juridjufpiegeln folgt mit Umstellungszeichen erst nach 83, 21 25 nicht nach ich 28 um g über welche 83, 2 gurudzufpiegeln g aus gurudfpiegeln foll 13 Dichtungen go nach Werde dieses go über Gedichte 14 erleben g aus erleben 16 ben nach felbft [g gestr.] Allgemeinen üdZ 20. 21 Geht - hat von Johns Hand zwischen den Zeilen 26 baran] beren 27. 28 ich - gebende g aus fich freblich 84, 3 berleiht udZ 6 fernern beripaten wird 28 im] in s Jahre g üdZ 12 ich [vor nicht] üdZ 15-17 baß - macht von Johns Hand am Schlusse nachgetragen 17 und g über und sie von üdZ 19 möchte g über wird an nach ja 24-26 Unb - fortgefendet von Johns Hand 24 burch g3 über ans mannichfaltige g3 aus mannichfaltiger 27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums Concept der Beilage von Schuchardts Hand Abg. Br. 1827, 157 85, 3 vergötterter] vergötter

Vgl. Tageb. XI, 116, 2 80, 20 Vom 25. August 1827 81, 1 Iken kündigt seine "Eunomia" und "Leukothea" an (vgl. 83, 22), die aber erst mit einem Begleitbrief vom 8. September 1827 durch Carl Theod. Kind an Goethe gelangt sind, vgl. Werke XLI, 1, 324. 353; XLI, 2, 298 5 Iken: "Der Ausdruck 'Brocardicon' [in "Kunst und Alterthum" VI, 1 8. 46 = Goethe, Maximen und Reflexionen herausgegeben von M. Hecker Nr. 384 (Werke XLVIII, 179, 11—16)] ist mir ein Räthsel geblieben, hinter welchem sich gewiss auch noch mancher Logos versteckt hält", und, von "Helena" sprechend: "Aber zu den Räthseln gehört hier wieder 'die

Aureole' (Seite 300 [von C1 V = Werke XV, 1 S. 287], die wie ein Komet zum Himmel aufsteigt. Vermuthlich ist dieser Ausdruck aus den nekromantischen und thaumaturgischen Büchern des Mittelalters entnommen und deutet wol den Nimbus oder Heiligenschein an, der mit der Seele zum Himmel aufsteigt .... "; Iken bittet um Erklärung der Ausdrücke in einem nächsten Hefte von "Kunst und Alterthum". Die Erklärung von "Brocardicon" liegt nicht mehr vor; die der "Aureole": 85,1-19 s vgl. zu 201,16.17 14 Iken äussert sich begeistert, aber auch einsichtig fiber "Helena" (auch von der "Trilogie der Leidenschaft" redet er mit Entzücken: Iken ist es, dessen Worte Goethe im Gespräch mit dem Canzler v. Müller vom 30. August 1827 als "die schönsten und zartesten Äusserungen aus dem Norden\* erwähnt) 26 lken: , ... zum ersten Mal edle Gracitat mit hoher Romantik verbunden, beide verschwistert gehen sie ruhig Hand in Hand, ohne einander zu schaden, in harmonischer Eintracht" 82, 22 Aus Senecas "Naturales quaestiones" VII, 30, 6, vgl. Morphologie II, 1, S. 6 27 vgl. zu 260, 12 83, 4 Schon in seinem Briefe vom 12. Februar 1826 (vgl. zu 83, 23) wünscht Iken eine Aufklärung über "Ilmenau"; er wiederholt seine Bitte am 25. August 23 Mit einem Schreiben vom 12. Februar 1826 (Eing. Br. 1826, 121) hatte Iken als Probe eines demnächst von ihm und Kosegarten herauszugebenden Werkes eingesendet: "Asprospitia. Rosen und Lilien aus dem Blüthenhain der orientalischen Poesie und Litteratur" und zur Empfehlung eine Ankundigung in "Kunst und Alterthum" erbeten; jetzt, da die darin enthaltenen Griechenlieder in der "Eunomia" gedruckt seien, ersucht er um eine Anzeige dieses Werkes 27 vgl. zu 201, 16.17 28, 84, 1 vgl. ,Kunst und Alterthum" VI, 2, 342, 413 und hier zu 81, 1 84, 2 vgl. Tageb. XI, 112, 23, 24; Kunst und Alterthum" VI, 2, 329 (Werke XLI, 2, 315).

63. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 85, 20. 21 Edendahl 87, 18. 19 g Gedruckt: Briefwechsel 8. 228 Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 1642, woraus zu bemerken: 86,12 füchlichen g über füßlichen 12 diefen g üdZ 14 mein Tifch g über man sich 20 versichert g über sieht 21 zu g üdZ 27 Land 28 blide jedoch g aus gestehe jedoch daß ich noch so g üdZ 87,2 noch über oder 3 wo nach erblicke [g gestr.] 12 auf g aus auch 16. 17 wechselseitig g aus wechseln und 18. 19 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 116, 3. 4. Antwort auf der Adressatin Briefe vom 26. August und aus dem September 1827 (gedruckt: Briefwechsel 2 S. 224. 226) 85, 20. 21 Im zweiten Briefe schildert Marianne die traurige Lage des früher in Frankfurt thätig gewesenen, seit 1825 in Weimar lebenden Schriftstellers Daniel Georg v. Ekendahl (1792-1857) und sucht Goethes Interesse für diesen wachzurufen; Ekendahl sei eben mit einer "Geschichte des schwedischen Volks" beschäftigt. Den ersten Theil dieses Werkes hatte Ekendahl bereits am 14. Juni (Eing. Br. 1827, 275) an Goethe gesendet, vgl. Tageb. XI, 71, 25-27, 72, 2, 13, 14. Weiteres zur Sache vgl. 281, 19 13 Eine zweite Sendung Artischocken (vgl. zu 29, 24), gleichzeitig mit Mariannens erstem Briefe abgesendet 26. 27 vgl. 80, 14. 15 und Tageb. XI, 115, 18-24 87, 6 Wie Creizenach hierzu anmerkt, war am 11. September das Dampf boot "Concordia" bei Bingen aufgefahren 8 Marianne schildert am 26. August eine Fahrt im Dampfschiff rheinabwärts bis Cöln.

64. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 91, 6 anbern 24. 25 g Mit Zelters Notiz: "Dieser Brief vom 29 ten 7 br 27 sollte mich noch in München antreffen von wo ich aber schon am 1 ten October abgegangen war; nun habe solchen von München retour am 21. October in Berlin erhalten. Z. Vgl. 114, 9. 133, 22. Gedruckt: Briefwechsel IV, 398. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 168 b und, von 91, 12 ab, 174 b, woraus zu bemerken: 87, 21 beine nach mir [g gestr.] für mich g aR 88, 2 v g tidZ 8 311 nach fo 10 bem g aus ben 17 Rlenze g in offen gelassener Lücke nachgetragen 19 nicht g üdZ wo g über fo 20 hingubeuten] zu beuten 21 im g aus in 24 Buch g in offen gelassener Lücke nachgetragen 25 berträgft g zur Verdeutlichung wiederholt 89, 6 bes Weichaftsmanns g aus als Befchaftemann ber g über und 7 nimmt g über nehmend 10 bem g aus ben auswärtigen aus auslandischen 16 Rahmens Bahn g udZ 20 hiernach nach ich 24 neben g über unter 25 Paradiefen g aus Paradiefe 90, s fich ga aR 91, 6 andern

9 belannt] belannt geworden 13 hat.] hat: worauf eine Lücke von zwei Zeilen folgt 23 trodnet g aus trodne 24—26 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 117, 10, 11, 18, 19 87, 22 Den ersten Brief Zelters vom 5 .- 16. September, begonnen noch in Berlin. abgeschlossen am Tage nach der Ankunft (15. September) in München (gedruckt: Briefwechsel IV, 369-373), erhielt Goethe am 28. September, den zweiten, vom 16 .- 20. September (gedruckt: Briefwechsel IV, 373-379), am 30. (vgl 92, 2, 122, 4.5; Tageb. XI, 117, 26) 88,4 vgl. zu 125, 12 12 vgl. 131, 5-7 24 An der Stelle des Zelter'schen Briefes, wo von L. v. Buch die Rede ist, steht im "Briefwechsel" nur ein Stern: "Unser guter zänkischer, fleissiger beissiger v. Buch..."; Goethe hatte diesen seinen vulkanistischen Gegner 1822 in Marienbad kennen gelernt, vgl. XXXVI, 84, 7 89, 2 vgl. zu 135, 3 16 vgl. zu 69, 10 26 Sternberg weilte in München anlässlich der Tagung der Naturforscher (vgl. zu 54, s. 90, 9. 10); Zelter erwähnt seiner im zweiten Briefe anlasslich eines Festmahles 90, 2 vgl. zu 2, 23 9, 10 Am 18. September wurde in München die siebente Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte eröffnet, vgl. 54, 6. 89, 26. 183, 26. 184, 6; Nr. 36/7 d. B. 18. 19 vgl. 41, 11-42, 18 23, 14 vgl. zu 78, 23 91, 2 vgl. zu 78, 24 7 Doch wohl Ariels Lied: "Wenn der Blüthen Frühlings-Regen", das "von Aolsharfen begleitet" gesungen werden soll (Werke XV, 1, 3) 12 vgl zu 149, 10. 11 21 Zelters Brief enthält viele Correcturen.

65. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 92, 11 bessens 19 sch g üdZ 93, 9 Gandh nach und [g gestr.] 12 statt bem lies den 94, 12 Sollten 24 Reuter 95, 5—9 g Gedruckt: G.-Jb. IV, 184. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 175, woraus zu bemerken: 92, 3 besindet g aus sindet 11 bessens 19 sie — nun] sie nun g nachgetragen in offen gelassener Lücke 19. 20 ursprünglich nach einen [g gestr.] 93, 1 Art von g nachgetragen in offen gelassener Lücke Metamorphose nach und [g gestr.] 4 gräcisierende g über critisierende 5 Ositis nach und [g gestr.] 5 Sodann g über anch 8 und nach vervollständigen [g gestr.] 8—11 Gell—nicht g nachgetragen in offen gelassener Lücke vor in jedem Sinne beleben [g gestr.] 9 Gandy, Goro aus und Gandy und

Goro 12 bem] ben 22 in üdZ 25 aber g über sie sind 26 zeigen — weisen] weisen und zeigen 94, 13 Zürich 17. 18 am Bodensee g üdZ 19 baselbst g über dort ersetze 24 Reuter 25. 26 merckwürdiges g über wundersames 26 bem g aus den 95, 5—9 sehlt

Vgl. Tageb. XI, 117, 20. 21. 24. 25 92, 2 vgl. zu 87, 22 3 Meyer war nach Zürich gereist (im Tageb. wird er zuletzt am 8. September erwähnt); Rückkehr: vgl. 130, 16-18; Tageb. XI, 127, 26. 27 8. 9 Maria Paulowna war am 25. August nach Carlsbad gefahren und am 26. September wieder in Belvedere eingetroffen 11. 12 vgl. zu 1, 5. 6 15 vgl. zu 69, 10; Meyer war selbst noch mit Zahn in Weimar zusammen gewesen 93, s Ternite vgl. zu 112, 22; XLII, 43, 16. 49, 3-5 und weiteren Stellen 8.9 William Gell and John P. Gandy, Pompejana: the topography, edifices and ornaments of Pompeji, London 1817-1819 9 Ludwig Goro von Agyagfalva, Wanderungen durch Pompeji, 1825 13 Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 201, 16. 17) enthält von Goethe die Abschnitte Werke XLIX, 1, 163. 164 und im unmittelbaren Anschluss daran XLIX, 2, 14. 15 (über "Telephus mit der Ziege", vgl. 95, 1), von Meyer auf S. 297-299 eine Anzeige "Zahns Verdienste um Pompeji" 16. 17 vgl. zu 145, 10 22 vgl. zu 74, 4 23 vgl. zu 59 d. B. 94, 5. 6 vgl. zu 201, 16. 17 vgl. 238, 5 24 Über den Besuch des baltischen Malers Gerhardt Wilh. v. Reutern (1794-1865) in Weimar vgl. Tageb. XI, 105, 21-23. 106, 2-4. 11-13. 17-19. 23-26. 107, 11, 12, 22-24; Unterhaltungen mit Canzler v. Müller S. 154. 155; Gerhardt v. Reutern. Ein Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern. 1894. S. 51 95, 5 Liegt nicht mehr vor; vgl. Tageb. XI, 117, 25. 26.

Zwei Schreiben der Oberaufsicht, Concepte von Johns Hand, das eine an die Grossherzoglich Sächsische Cammer, das zweite an die Grossherzoglich Sächsische Oberbaubehörde, die Bezahlung der vom Hofbildhauer Joh. Pet. Kaufmann gelieferten Büsten und Reliefs sowie dessen fernere Beschäftigung betreffend, in dem Fascikel des Cultus-Departements "Anstellung des Hofbildhauers Peter Kaufmann aus Rom betr. 1816 — 1830", Tit. 26 Nr. 4 Bl. 64, 65. Vgl.

164/5 d. B.

66. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 174 b und (von 96, 6 ab) 176 95, 18.11 und zwar g³ über imm Dir 14 versichern g³ über sagen 96,2 eine g³ aus ein g³ vor 96, 6 Fortschung Gedruckt: Weimarer Sonntagsblatt Nr. 16. 20. April 1856. S. 140. In diesem Druck sehlt 96, 6—19 Die—und dagegen bietet er Datum und Unterschrift: W., 2. Oct. 1827. treulichst 6.

Vgl. Tageb. XI, 118, 18. 19 95, 12 vgl. zu 65, 28; am 8. September äusserte sich Goethe nicht sehr erfreut über Alfreds Buch dem Canzler v. Müller gegenüber 96, 2 Nicolovius erstand neunzehn Werke, die er am 25. November absandte (der Begleitbrief, vom selben Datum, Eing. Br. 1827, 587; eine specificirte Aufstellung: Eing. Br. 1827, 618; vgl. zu 233, 16 17 vgl. zu XLII, 130, 15. 256, 3 und in diesem Bande 97, 22. 144, 22. 148, 17. 162, 15. 225, 14. 235, 1. 2.

\*67. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 177 97, s.e zu erinnern Riemer aus erinnern zu fönnen 9 Scherbatof Riemer in offen gelassener Lücke nachgetragen 11 Berficherung nach fortd[auer] 13, 14 in Perjon Riemer aR für bringen und

Vgl. Tageb. XI, 119, 5.6 97, 9 vgl. Tageb. XI, 118, 21; das Fourierbuch verzeichnet vom 27. September — 2. October als Gäste an der erbgrossherzoglichen Mittagtafel: "Fürst und Fürstin Tscherbatoff" 16 vgl. 99, 6 Der Brief gelangte nicht in die Hände des Adressaten. Pyrker schreibt am 22. März 1831, er habe durch den Orientalisten v. Hammer erfahren "dass die . . . russische Fürstinn Sherbatof, nach ihrer Äusserung, im J. 1827 einen v. Ew. Excellenz an mich gerichteten Brief nach Venedig mitgenommen, und, weil sie mich dort nicht mehr fand, selben eröffnet, und für sich behalten habe"; weder mündliche noch schriftliche Bemühungen Hammers hätten die Fürstin vermocht, den Brief oder wenigstens eine Copie herauszugeben.

\*68. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 1761 98, 1 gegen nach für gelieferte Abdrücke geschnittener Steine

97, 22 vgl. zu 96, 17 98, 1 vgl. Tageb. XI, 123, 7.

\*69. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3926. Johns Hand 98, 18.

19 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827,

178, wornus zu bemerken: 98, 6 Gerren 11 als Chremmitglieb

BdZ 12 weiterer nach üb[erfenden] 14 alles g aus 311 alles

15. 16 mit — Bünfchen g aus meine beften Bünfche 16 begleite g aR für hinzufüge 18—20 fehlt mit Ausnahme des Datums Vgl. Tageb. XI, 119, 12—14 98, 6 vgl. Tageb. XI, 116, 26—28, 117, 12, 13.

70. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 99, s 3hren 12 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 20. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 178, woraus zu bemerken: 99, 7 3hnen nach wie ich hoffe 10—13 fehlt mit Ausnahme des Datums

99, 2 Am 13. April 1827 hatte Goethe die zweite Auflage erhalten (Tageb.) 6 vgl. 97, 16 und zu 200 d. B.

71. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 226. Schreiberhand 99, 20 jugenblich: g aus jugenblich 100, 20. 21 g Mit Loders Notiz: "Erhalten den 6. April 28." Gedruckt: G.-Jb. XX, 125. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 178b, woraus zu bemerken: 99, 18 uns  $g^3$  über mir 20 jugenblich: jugenblich 21 wirkenb  $g^3$  aus wirksam 22 ab  $g^8$  aR 100, 4 soviel] so viele Würbige, Gute würbige Gute  $g^8$  es — tröstlicher] es um besto tröstlicher John auf Riemer über dagegen den schönsten Trost in solchen Jahren 7 biesem aus biesen

mit John auf Riemer üdZ 3—8 der ganze Passus Seht—tönnen auf übergeklebtem Blatt über erster Fassung, woraus zu bemerken: 3.4 Seht — Nachtheil] Seht uns das Glück ein hohes Alter zu erleben in den Nachtheil g¹ aus Ein hohes Alter zu erleben in den Nachtheil g¹ aus Ein hohes Alter zu erleben jeht uns in den Nachtheil dieses g¹ aus Heiht [nach Wenn man b] ein hohes Alter erleben nur eben so viel als s so viel] viele würdige, gute s zu fehlt so — trösstlicher] dehalb müssen wir ga als das höchste Glück angesehen werden s wenn wir g¹ gestrichen und wieder hergestellt noch] in solchen hohen Jahren noch g² aus in so hohen Jahren auch andere hochgeachtete g³ über und würdige 7 als g¹ aR diesen mit fehlt

verweilend] verweilend und wirfend 13 drängt — Kürze g³ üdZ 14 im] in 15. 16 auch — Anfnahme John auf Riemer üdZ 18 wohlwollendem nach zu für nach auch 20—22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 120, 7—11 99, 17 Das fünfzigjährige Doctorjubiläum am 18. September; Goethe hatte die Nachricht durch den Leibarzt Friedr. Wilh. Schwabe erhalten, Schwabe seinerseits war, wie er am 30. September (Eing. Br. 1827, 482) an Goethe schreibt, durch einen Studienfreund, den Primararzt am Findelhaus in Moskau, Dr. Treuter, auf das Jubiläum aufmerksam gemacht und ersucht worden, "unsern regierenden Herrn Grossherzog, so wie den lorbeergekrönten Göthe davon auf eine schickliche Weise zu benachrichtigen, dass beide Etwas, Loder angenehmes, thun"; vgl. Tageb. XI, 117, 26—28 100, 15. 16 vgl. Tageb. XI, 119, 15. 17. 18; Loders Antwort vom 9, April 1828 gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 307.

Das bei Schade, Briefe des Grossherzogs Carl August und Göthes an Döbereiner S. 118 als vom 7. October 1827 datirte Schreiben an Döbereiner gehört unter den 7. October

1826 (Bd. 41 Nr. 166).

72. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Schuchardts Hand wit] diese der Umgangssprache entnommene Verkürzung (statt "denen wir") ist geflissentlich erhalten geblieben 103, 18 Doroffs 104, 9 g Gedruckt: Düntzer, Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz S. 354. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 133, woraus zu bemerken: 101, 3 3hre Abreife g' aus bie innere Abreifung 23-102, 28 fehlt, statt dessen nur: Inscratur bit wären 103, 10 Doroffe g aus Thoroffe 16 Pomponius mach Stelle den [g gestr.] Mela] Nela 16-18 bas - fen g aus berfelbe ein untergeschobenes Wert febn mochte 21-24 Andere. Wie aushedt g aus Andere, wie man benn in der neuern Beit burchaus ftatt Theilnahme Widerfpruch findet 25-104, 8 auf angeklebtem Blatte 104, 9, 10 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 120, 5—7; doch ist das Concept bis 103, 24 bereits in der ersten Hälfte des August entworfen worden; der Schluss, 103, 25—104, 8, kann nicht vor dem 22 September entstanden sein: er steht auf einem Blatte, das einem Vorconcept zu 128 d. B. angehört hat 100, 23 Vom 2. August 1827 (gedruckt: Briefwechsel S. 352), vgl. Tageb. XI, 94, 22—25 101, 3 In der ersten Hälfte des Jahres 1825 war Schultz von Berlin nach Wetzlar übergesiedelt 16 Schultz: "Es ist die Geschichte der Römer in Deutschland, darauf bezügliche Literatur und Baureste.

was sich mir mit einem Reichthume aufgeschlossen hat, der überraschend" 17 Goethe hatte Schultz für seine Studien über römische Bauten auf den Thurm in Eger aufmerksam gemacht, vgl. XLI, 178, 6-9; Briefwechsel S. 104 ff.; in seiner Antwort vom 4. December 1826 erbat sich Schultz weitere Notizen darüber; auch die Anfrage in 58 d. B. thut Goethe im Interesse Schultzens 19 vgl. XXXVI, 107, 1-16 21, 22 Zur Naturwissenschaft II, 2, 142. 143 (Naturwiss. Schriften IX, 109-111) 103, 11 vgl. zu XLII, 75, 8. 9 16 Schultz, in unmittelbarem Anschluss an die zu 101, 16 citirte Stelle: "Eine neue Welt hat sich im Alterthume aufgethan, und Irrthümer, seit tausend Jahren ... eingewurzelt, machen der ... Wahrheit Platz. Pfaffentrug war es, der diese Irrthümer schuf und heiligte; ... ein ganzer Autor, der als classisch untergeschoben wurde (Pomponius Mela, wie er genannt wird), musste die Lügen schützen und belegen"; vgl. Briefwechsel S. 107 27 Ein Stein vom Thurm zu Eger (vgl. XLI, 178, 18. 19) 104, 7 vgl. zu 149, 10. 11.

Der zu 8,38 d.B. erwähnte Bogen enthält von Schuchardts Hand ein Concept zu 72 d.B.,  $g^2$  gestrichen:

Schulze.

Freude über fein Schreiben.

Blüdwunich zu ben intereffanten Befanntichaften.

Wie fehr ich die sonstige Unterhaltung vermiffe, indem von 5 Beit zu Beit doch gar manches mitzutheilen ware.

Untheil an feinen gegenwärtigen Betrachtungen.

Thurm gu Eger

Thurm zu [Lücke]

Jener Mufter vieredter fefter Bauart, diefer bas Eleganteste 10 was man feben fann.

Muszug aus bem Tagebuch.

Merkwürdige Stellung aus ber Charte gu feben, auf ber Grenze bon Bohmen und Babern.

Bitte um weitere Mittheilung.

15 Anfrage, woher Pomponius Mela verbächtig geworden. über das Neuwieder Castrum, welches fo lange geftanden. Wohin deffen Gründung allenfalls zu sehen seh.

<sup>1</sup> Schulze ga

\*73. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 179

Vgl. Tageb. XI, 123, 6.7 Die (zur bevorstehenden Tauffeierlichkeit, vgl. zu 149, 9.10, bestimmte?) Sendung ging am 28. October aus Frankfurt ab, vgl. Tageb. XI, 131, 4.2.

\*74. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Eigenhändig

104, 19 Gemeint ist sehr wahrscheinlich das den Bernch Ludwigs von Bayern (vgl. zu 41, 11—42, 18) verherrlichende Gedicht Müllers "Dem Könige die Muse", das der Verfasser bereits am 30. September Goethen vorgelegt hatte, vgl. m 199, 2; Unterhaltungen mit Canzler v. Müller" S. 155—160; nach Müllers Tageb. ging das Gedicht am 12. October (von Eisenach aus, vgl. zu 128, 25) an den König ab, mit einem Begleitbrief, den Müller seinem Schreiben vom 23. October an Goethe (vgl. zu 91 d. B.) abschriftlich beilegte.

\*75. Eigenhändiges Concept, Abg. Br. 1827, 181 106.: a l'expedition du Globe folgte ursprünglich nach intentionnee, ist aber durch Verweisungszeichen an den jetzigen

Platz gebracht worden 3 pour] pous

Vgl. Tageb, XI, 123, 8.9 105, 4 Vom 23. August 1827, vgl. 9 vgl. 73, 4. 108, 11 Tageb. XI, 104, 22. 23 13, 14 vgl, 54, 12, 60, 8, 9, 77, 10, 223, 20 106, 3 Dupins Brief hatte den Zweck. Goethe zur Subscription auf eine Medaille einzuladen, welche , les hommes les plus remarquables par la supériorité de leurs talents et la générosité de leur caractère\* schlagen lassen wollten ,en l'honneur de la liberté civile et religieuse dans tout l'univers, à l'occasion de la mort de M. Canning [vgl. zu 173, 9], homme d'Etat qui a proclamé cette devise, au sein d'une cité française\*; Schuchardt verzeichnet in "Goethe's Kunstsammlungen" eine Medaille auf Canning Bd. 2 S. 223 Nr. 1789.

Zu 75 d. B. liegt ein deutscher Entwurf vor. Abg. Br. 1827, 182, Schuchardts Hand:

Ich kann, mein herr, bas Bergnügen nicht genugsam ausbrücken welches mich Ihre geneigte Zuschrift empfinden laft, ba sie mir Gelegenheit giebt, Ihnen unmittelbar zu versichern, wie von großem Werth und Ruben Ihre Werke mir seit langer Zeit gewesen find. Die zwehte Ausgabe Ihrer Reise nach England beschäftigt mich seit Monaten und entschädigt mich für den Mangel jenes bebeutende Reich niemals perfönlich betreten zu haben. Auch darf ich wohl Ihres neusten Werfes gedenken, welches uns über die wichtigsten Angelegenheiten der Menscheit aufklärt und uns die Einsicht in dasjenige erleichtert, womit die besten Menschen sich unablässig beschäftigen.

Dürfen auch meine Arbeiten sich nach Ihrem Artheil bes Glücks schmeicheln, gleichfalls zu bem von aller Welt gewünschten und gehofften Guten mitzuwirken, so seh ich mich mehr als je belohnt, unter mancherlen hindernissen dasjenige unablässig verfolgt zu haben, was mir seit früher Jugend als unternehmenswerth erschien.

Behliegendes Blättchen bezeugt wie gern ich mit einigen Freunden zu dem großen Unternehmen mitzuwirken wünschte. hier aber muß ich schließen, weil mannigfaltige Betrachtungen 15 ins Beite zu führen drohen.

Erhalten Sie mir ein geneigtes Anbenken ba bas Ihrige mir ftets gegenwärtig ift und ich täglich an ben Rugen erinnert werbe, ben wir aus den Resultaten Ihres thätigen Lebens zu ziehen immerwährende Beranlassung finden.

Aus einem Vorconcept zu diesem Entwurf, das von Schuchardts Hand auf demselben Blatte wie das Vorconcept zu 44 d.B. steht (bei den Briefen an Börner), ist zu bemerken:

genugiam fehlt 344, 1 mein herr fehlt 2. 3 welches giebt] welches Ihre geneigte Bufchrift mich empfinden lagt ba fie mir Gelegenheit giebt g aus welches ich empfinde ba [ba ga aR für feit] Sie mir Belegenheit geben 3 berfichern] fagen besten g über größten 5 kein Absatz 6. 7 Dürfen-schmeicheln ga aus Saben meine Arbeiten nach Ihrem Urtheil bas Blud 7 gleichfalls go über anch von - Welt go aR 8 und gehofften mitguwirken ga aus mitgewirkt zu haben dieses ga aus fehlt mitzuwirten fehl fehe über wünsche je fehlt 9 unterbasjenige] basjenige unter mancherlen Sinderniffen [unter - Sinderniffen g3 fidZ] 9. 10 verfolgt — haben g3 aus zu verfolgen 10 früher] früh'fter 13 mitzuwirken] von meiner Seite mitzuwirfen 14 weil] weil mich 17 ich - werbe gs aus mich an ben Rugen erinnert 18 wir] ich nach anch [gs gestr.] ga aus bem Refultaten Ihres] Refultates Ihres ga aR Lebens go ans Leben 18. 19 gu — finden] ziehen kounte und noch täglich zu ziehen Beranlaffung finde go aus gezogen habe und noch täglich zu ziehen Gelegenheit finde

76. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 106, se meilerer 109, 7—9 g 107, 13 mehrere nach dr[ei] 9 Oct.] C. [von Boisserée gebessert] Gedruckt: S. Boisserée II, 486. Dans ein Concept im unmittelbaren Anschluss an das Concept se 60 d. B., 106, 7—94 von Johns Hand auf Bl. 178 . 107, 1— 109.6 von Schuchardts Hand auf Bl. 174. 1795, worans se bemerken: 106, 7 ferner g tidZ 11 unb nach der fibrigen 12 Absatz g angeordnet 14 Absatz g angeordnet 14 Absatz g und Bermāhlung g üdZ 18 bie besondern g über ihre 22-24 der gelangen g aus beschäftigte mich einige Tage; leicht aber ift m benten bag ben jo viel Ablentungen an weiter teine Folge m 107, 1 hatte g für war dieses über hatte benten gewejen id) g tidZ 2 ben g aus ber 3 laffen g über geblieben 6. 7 ununterbrochene g über fortwährende s fort] weiter fort 11 herrn 16 unferm g aus unfern 18 Pflangen - Urwelt g aus foffilen Pflanzen 19 erhielt g aus erhielten 21 gab er fehlt auch im Concept 25 sein aus seine 108, 1 Aufnahme nach Englander 4 ja g aus ba s in - hanse g tidZ 14 westlichste 16 an nach uns [g gestr.] 17 3ch - warb g über 18 aufgeregt nach ward ich [g gestr.] 19. 30 gn -Und schon vergeffen fehlt auch im Concept 109, 2 Helena g über Sie als g aR für aus 6 nach einzeln g1 ein Schlusszeichen und aR ein Datum: 10 Octbr an einzelnen schliesst sich in unmittelbarem Fortgang an das Concept zu 113 d. B. fehlt

Vgl. Tageb. XI, 123, 9. 10. 14. 15 Fortsetzing zu 60 d. B. 106, 12 Carlyle's, vgl. 79, 8-80, 2 12 "Gedichte" vgl. Tageb. XI, 60, 16—19. 62, 23—23 14 vgl. zu 78, 14. 27 15. 16 vgl. XLII, 214, 10—14; Tageb. XI, 61, 15—22. 62, 3—6; vgl. auch in diesem Bande 290, 4. 5. 291, 17—25 107, 3 Gedruckt: S. Boisserée II, 482 7 vgl. zu 78, 23 11. 12 vgl. zu 2, 23 18 vgl. zu 2, 25 23 vgl. zu 12, 8; Tageb. XI, 90, 26. 27. 91, 6. 18—20. 92, 7—9 108, 11 vgl. zu 105, 9 14 vgl. Tageb. XI, 74, 28. 75, 7.17. 22. 76, 22—26. 27 15. 16 Von Ludovic Vitet (1802—1878), vgl. XLII, 183, 8. 9; Tageb. XI, 72, 26; Werke XLII, 2, 498, 13 18 vgl. XLII, 216, 1—23. 259, 24 21 vgl. zu 85, 20. 21.

281, 19 26 "Wanderjahre" vgl. zu 78, 24 "Faust" vgl. zu 260, 12 20 vgl. 64, 22 109, 7 In 113 d. B.

Der irrthümlich vom 13. October datirte Brief an C. D. v. Buttel gehört unter den 23. October: Nr. 83 d. B.

77. Vgl. zu 4337 (Bd. 15) 110, 18 berftehend] lies: bor= ftedenb Gedruckt: Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nicolaus Meyer, Leipzig 1856, S. 54. Hier 110, 18 die irrthümlich auch in unseren Text eingedrungene falsche Lesart "verstehend" statt borftechend Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 180b, woraus zu bemerken: 109, 11. 12 fand fich g über traf 14 alfobald über fogleich 15 Manne 17 ihm g udZ 19. 20 Profeffor] Prof. g über von 20 vorerft g aus zuerft ihm g aus ihn 21 Tagg aus Tage Stundenweis einrichten helfen g aus einzurichten wiffen 23 auf g[?] aus auch 110, 3 Der g aus Den wegen nach mir [g gestr.] werthel werthen [stehen gebliebener Rest der ersten Fassung] 4 hat fich g aus haben Sie 14 Befonderes g über unmittelbares 15 bielmehr g über fondern in's nach sammtlich [g gestr.] 19 anschaulich g über deutlich 20-22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 124, 26, 27 109, 10, 11 Carl Victor, vgl. XLII, 11, 3-19. 232, 10-20; Tageb. XI, 123, 28. 124, 7. 14-16 und in diesem Bande 67, 19. 20. 129, 23. 142, 6. 154, 8 12 vgl. zu 122, 19 19 Martin Heinrich Carl Lichtenstein (1780-1857), Director des zoologischen Museums der Berliner Universität, vgl. 142, 15 22 Einen Bericht über seine Studien sendet Carl Victor selbst am 17. December 1827 110, 1 vgl. 52 d. B. 4.5 Unter den von Meyer übersendeten Ringen (vgl. zu XLI, 25, 26) hatte sich ein Onyx befunden (vgl. XLI, 78, 12-14), den August v. Goethe in einem Briefe vom 23. Juni 1827 (gedruckt nach dem Original: Freundschaftliche Briefe an Meyer S. 114; nach dem Concept: XLII, 381) für seinen Vater erbeten hatte; Meyer übersendet den Ring als Geburtstagsgeschenk mit einem Sonett "An Goethe. Zum 28. Aug. 1827. Ein Onyx zeigt den Helden Jason Dir" (Eing. Br. 1827, 644; gedruckt: Freundschaftliche Briefe S. 54 Anmerkung, vgl. Werke V, 116 V. 458) 7 Das von Meyer herausgegebene "Mindener Sonntagsblatt", vgl. 155, 11 7.8 Die "westphälische Gesellschaft für vaterländische Cultur", deren Mitstifter Meyer war.

\*78. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 183

Vgl. Tageb. XI, 125, 26. 27 110, 24. 111, 1. 2 Das hatte Goethe wahrscheinlich von Zelter (vgl. zu 122, 19) erfahren;

zur Sache vgl. zu 43 d. B.

79. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand

113,3
trenlicht g Gedruckt: Briefwechsel IV, 418. Dazu ein
Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 38, woraus in
bemerken: 111, 16 Liebertafel g aus Liebergabe

112, 12 mit
nach wenigstens [g³ gestr.] mich sonst g³ aus mir sonst
13 so - berührten g³ über auch besannt waren nach läßt folgt.
g³ gestrichen: wenn nnsre Preffreyheitler (g² aus Preffreyheit)
vielleicht (vielleicht nach g³ gestrichenem sie) verächtlich ihre
lingen (ihre lingen g³ üdZ) davon abwenden

17. 18 philosophische g³ aus philosophischer
18. 12 sum nach als 2 ein
fehlt 9 Weimar fehlt trenlichst sollten Goethe fehlt

Autwort auf Zelters Brief vom 26. Februar - 10. Mars (gedruckt: Briefwechsel IV, 257), ihm aber erst bei seiner Anwesenheit in Weimar (vgl. zu 122, 19) zugestellt 111. 11 Es handelt sich um das von Zelter componirte Divan-Gedicht "Dreistigkeit" (Werke VI, 23), über dessen Bedeutung Zelter hatte Auskunft geben sollen 112, 11 vgl. zu 282, 15 vgl. zu 93, s; Goethe hatte am 2. 3. März gefragt, ob Ternite ihm wohl einige seiner pompejanischen Zeichnungen ablassen würde (XLII, 73, 11-18); darauf Zelters Erwiderung am 10. März: Ternite habe die für den König bestimmten Zeichnungen noch nicht verkauft und sei erbötig, Goethen Copien zu liefern, der darauf bezügliche Brief Ternite's an Zelter vom 10. März war von Zelter beigelegt worden (gedruckt: Briefwechsel IV, 264) 27 vgl. zu XLI, 125, 1 == In "Kunst und Alterthum" VI, 1, 169 ff. 113, 4. s vgl. zu 201, 16, 17.

80. Vgl. zu Bd. 34 Nr. 54. Schuchardts Hand 114. 6.7 g Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900, S. 155. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1827, 183b, woraus zu bemerken: 114, 3 von über mich au 6-s fehlt Vgl. Tageb. XI, 126, 16. 17. Antwort auf d'Altons Brief vom 13. October 1827 (gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 25); d'Alton gesteht, er habe Goethes Schreiben vom 6. September (38 d. B.) einem Freunde mitgetheilt, der es zur Kenntniss des Königs Ludwig gebracht habe.

\*81. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 183 $^{\rm b}$  114, 10 bon  $g^{\rm a}$  über in 11 bahin  $g^{\rm a}$  aus borthin 15 Nachricht  $g^{\rm a}$  über Unskunft gefällig  $g^{\rm a}$  aus gefälligst 16 bon München  $g^{\rm a}$  üdZ

111, 9 64 d.B. (vgl. Zelters Randnotiz dazu); den Empfang meldet Zelter im Briefe vom 22. 23. October, vgl. 133, 22. 23.

82. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Johns Hand 115, 15 entwidelten g aus entwidelte 116, 27 g Gedruckt: Friedrich und Karl Eggers, Christian Daniel Rauch, Berlin 1878, Bd. II S. 330. Karl Eggers, Rauch und Goethe, 1889, S. 168. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 184, woraus zu bemerken: 114, 21 mit nach fich [g gestr.] 115, 4 meines g aus meiner 5 Mitgefühls g aR für Cheilnahme einer g aus eines Theilnahme g über Mitgefühls 5. 6 an-Unheil g aus jenes Unheils 9 ichmerglichstem 10 eine nach gleichfalls [g gestr.] 11. 12 fogleich - laffe g aus biefe Bufchrift fogleich an Sie erlaffe 15 entwidelten g aus entwidelte 16 in welchen g über daß 19 vor üdZ 22 wohl g udZ 116, 1 bem über das höchsten g aus höchste s welches g aR für daß 6 um g tidZ Schidfals g [?] aus Schidfal 7 im - bleiben g aber mich zu ruften 9 ber Ratur] Ratur 12 infofern nach fich [g gestr.] 13 fich g üdZ 21 augenblidlich nach ein nach 22 folgt das Datum : Weimar ben 21. October 1827. 23-26 spliterer Nachtrag 25 und in nach meine 27, 28 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 127, 1.2. Antwort auf Rauchs Brief vom 18. October (gedruckt: Eggers, Rauch und Goethe S. 161; vgl. Tageb. XI, 126, 24), worin es heisst: "... wie unerwartet aus heiterer Luft ein Blitzstrahl zerstörend niederschlägt, eben so traf mich und meine Tochter [Agnes], ein namenloses ein unverschuldetes grosses häusliches Unglück, welches seit Sechs Wochen uns mit schweren Kummer belastet, welcher vielleicht mit dem Tode nur erst enden wird." Goethes Antwort ist ohne Kenntniss von der

Art des "Unglücks" geschrieben; zur Sache vgl. zu 124, t. : und Rauchs Dank auf Goethes Trostbrief vom 9. Januar 1828 (gedruckt: Eggers, Rauch und Goethe S. 174).

83. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Der Freihafen. Herausgegeben von Th. Mundt. Altona. Fünfter Jahrgang. 1842, viertes Vierteljahrsheft, S. 18 117, 12 Anficht Ilmficht 119, 22 23.] 13. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 188, woraus zu bemerken: 117, a alfogleich nach anguzeige[n] ju bermelben g über anguzeigen e nicht weniger ga aR für anch 8 Sobann ga aR für Micht weniger 13 trage go udZ 17 benfelben fich go udZ 21 Sandgesteines 22 hochst - macht g über außer Zweifel sett 118, 12 der -Riefelftoff g3 über die Riefelfaure 13 babon g3 üdZ 17 fchauen nach zu [ga gestr.] 20 bom] von 24 Bemerfung 25 gebende ga über bemerfe 119, 1 wie - benn ga über die dieses ga über welche 6 hieben bag nach wie ich bemerfte [ge gestr.] dieses nach daß 11 hieburch 19 behenberen ga aus behenber

Genuß-bequemere gt in offen gelassener Lücke nachgetragen

21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums 22 23] 22

Vgl. Tageb. XI, 127, 10. 11. 12. 13 117, 3 Gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 79; vgl. 123, 19-24 4 vgl. Tageb. XI, 127, 4-6 9 v. Buttel beschreibt die Insel Helgoland, vgl. XLII, 169, 5-9 118, 26 vgl. zu 190, 18 27 vgl. 122, 19. 123, 10, 11. 129, 22, 132, 3, 168, 4, 172, 34, 191, 25. 26; Hegel befand sich auf der Rückreise von Paris, vgl. Tageb, XI, 125, 21, 22, 126, 2-6, 11-16; sein Bericht über diesen Besuch: Briefe von und an Hegel S. 278 119, 7 vgl. 26, 18. 19. 78, 6 10 vgl. 125 d. B.

\*84. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 121, s bers fchrienen 122, 10. 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 41, woraus zu bemerken: 120, a Einem folden g aus Einen foldem 15 auf. richtig nach in welchem ohngeachtet aller Bemühnngen mir noch nicht völlig lesbar find [g gestr.] is wenn g adZ nothwendig nach und [g gestr.] 19 fich g udZ 22 aus g über außer 23 Außerungen] Außerungen gewöhnlich neue g über meine 25 Dagegen g über Die Zeit bie Zeit g üdZ 28 um g üdZ 121, 4 mile g aus muß s ich fehlt auch im Concept fie g fidZ e hatte g fidZ beshalb nach wiinfchte [g gestr.] dieses nach mache  $\tau$  haben — Daß] haben wünsche. Daß g aus haben, benn daß s verschrienen s.9 Schillerischen 10 also behderseitigen g aus mich also meinen 11 unserm neuen g aus unsern neuem 18 die — Mehnung g aus der gute Wille 27 dazgegen g über hiegegen 122, 8 zugleich g üdZ 10-12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 128, 5. 6 119, 24 Cotta am 9. October 1827 (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 40; mit Goethes Vermerk: ps. 12. Octbr. 1827.): "Zuvörderst bezeuge ich meine grosse Theilname an der, der Person und der Art nach wahrhaft königlichen Auszeichnung [vgl. 41, 11-42, 18]; Se. Majestät hatten vor zehen Tagen die Gnade, mir selbst alles Vorgegangene und Beabsichtigte im grossen Detail zu erzählen und da nach diesem das Ganze aus innerem Antrieb, Ihre grossen einzigen Verdienste königlich ehren zu wollen, ausgieng, auch der gewählte Tag, die gebrauchten Worte: Dem Könige der Dichter - das Selbst Erscheinen und Übergeben p. wohl bedacht waren, so gehört dieser Vorgang zu den Einzigen . . . " 120, 15 Am 29. März 1827 hatte Goethe durch seinen Sohn August, um allen misswollenden Zweifeln seitens der Buchhändler über den Gang der Ausgabe letzter Hand vorzubeugen, an Cotta ein "Vorwort" gelangen lassen (vgl. XLII, 329, 1. 2). Es ist der Anfang der auch auf dem Umschlag von "Kunst und Alterthum" VI, 1 abgedruckten Anzeige: "Die erste Lieferung der Taschenausgabe von Goethe's Werken" (Werke XLI, 2, 298, 1-9). Es enthält die Bemerkung, man werde erkennen, "dass hier ein lebender Autor selbst . . . möglichste Sorge getragen". Hierin hatte Cotta eine Anspielung auf die viel angefochtene Schiller-Ausgabe gesehen und im Briefe vom 12. April 1827 (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 3; mit dem Vermerk g: eingefommen b. 16 Apr. 1827) ihre Mängel aus den damaligen Umständen erklärt; ohne Antwort gelassen, sagt er dann am 9. October: "... so darf ich denn auch meines Kummers gedenken, den das . . Schreiben vom 26. Jul. erzeugte [XLII, Nr. 228, besonders: 277, 19-22]. Denn weit entfernt dass ich so unbescheiden seyn könnte, auf meine Briefe Antworten und baldige Antworten zu erwarten, weiss ich mir hierbei wohl zu bescheiden. Die Antwort

aber, die ich erwartete und mir erbat, war eine Herzensangelegenheit — denn ich hatte mich gegen Sie zu rechtfertigen gesucht . . . und es schmerzt mich so, dieses mein inniges Aussprechen so übergangen zu sehen, dass ich mir wenigstens die Bitte nicht versagen kann, das Schreiben wieder zu besitzen [?] in dem jenes niedergelegt ist"; vgl. 208, 2 121, 12 vgl. zu 71, 17. 18 15 vgl. zu 208, 8 20. 21 vgl. zu XLII, 195, 10 22 Weimarisches Wochenblatt vom 28. September 1827, mit einer gegen die "Miniatur-Bibliothek der deutschen Klassiker" des bibliographischen Instituts zu Gotha gerichteten Bekanntmachung der Grossherzogl. Sächsischen Landes-Direction; Cotta dankt für die Massnahmen am 31. October (vgl. zu 208, 2) 122, 5. 6 vgl. zu 122, 12.

85. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 123, 2 mch] fich noch 124, s g mit Zelters Notiz: "27.—angek." Gedruckt: Briefwechsel IV, 425. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 189, woraus zu bemerken: 122, 22.23 al Calvario g über Alcalvaria 24 brunter 24. 123, 1 Sammlung nach fleine [g gestr.] 123, 1 Jahrszeiten 2 diefem g [?] aus diefen noch nach und fich üdZ 13 Gefeffelten] gefeffelten g aus gefeffelt 1s hellen g über flaren 12. 20 Bon—eine g aR für Eine 24 Weltgeiftes. Und g aus Weltgeiftes traten mit herein und 124, 3. 4 und — neugierig üdZ 3. 6 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 128, 6.7 122, 19 Am 12. October war Zelter, von München kommend (vgl. zu 64 d. B.), in Weimar eingetroffen und am 19. October (in Gemeinschaft mit Hegel) wieder abgefahren, vgl. 109, 12. 122, 5. 6. 129, 22. 132, 3. 133, 5. 2. 145, 8. 168, 4. 172, 20. 292, 11 21 vgl. zu 117/8 d. B. 22 Werke III, 93 23 vgl. zu 280, 5 123, 1 Werke IV, 110-115 19. 11 vgl. zu 118, 27 17 vgl. 129, 96; Tageb. XI, 126, 27. 28. 127, 2-4. 17-20; über Reinhards Reise nach Norwegen und seinem Aufenthalt in Weimar vgl. Lang, Graf Reinhard S. 498 ff. 19-24 vgl. zu 83 d. B. 124, 1. 2 vgl. zu 82 d. B.; Zelter antwortet am 28. October 1827: "Wer keine Qual hat macht sie sich selber. Die bekannte Heyrathsgeschichte ist etwas schlimmer als man sie sich denken möchte. Die Braut soll als nicht intakt befunden seyn. Das wäre nichts Neues wenn es wahr wäre. Der junge Mann aber hat sich so

stürmisch und mit eklat betragen dass ihm die Angetraute nach überhäuften Beschimpfungen entfliehn und ihre Zuflucht zur Gräfin v. d. Recke suchen müssen; endlich als der Vater erschienen hat er diesen Vater der Befleckung seines Kindes ins Angesicht beschuldigt. Der Vater ist nun bereits klagbar geworden und die Ehe soll aufgehoben werden. Die Freunde des jungen Mannes sagen nun endlich aus, sie hätten schon in Rom von ihm gewusst dass ihm eine gewisse Potenz abgehe: sogar sein natürl. Vater (unser Antiquarius Wilhelm Mila, Justizrath im Bureau des Justiz-Ministeriums, geb. 1764]) und auch seine Mutter sollen davon unterrichtet gewesen seyn. Der Vater des Mädgens wird am meisten bedauert der noch an einem frühern Missverhältniss zu schleppen hat dessen Frucht diese Tochter ist und nun rühren sich die beyden Familiengeschichten wie ein stinkiger Brey ineinander." Vgl. weiter zur Sache: 133, 12. 145, 3. 147, 14. 177, 11. 196, 6. 7. 20; ferner den Brief von Alfred Nicolovius an Goethe, 22. December 1827: "Rauch's Tochter, die - wie Sie, innigst geliebter Oheim! - wissen - mein Herz besitzt, ist in diesen Tagen gerichtlich geschieden worden. Ihr Zustand ist Achtung-erregend; sie gewinnt bei all ihren Bekannten wegen ihrer himmlischen Duldung all der verworrenen Leiden. Mila geht binnen kurzem nach Petersburg zu seinen dort lebenden Entfernt-Verwandten. In der vorgestern gegebenen Ehrenerklärung hat er Agnes für gänzlich unschuldig erklärt." Agnes Rauch vermählte sich 1829 mit Eduard d'Alton d. J. (vgl. zu 51, 3).

86. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Schuchardts Hand 125, 7. s g Gedruckt: Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling S. 20. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 186, woraus zu bemerken: 124, 13 nicht nach mich [g gestr.] 125, 2 schn. — würden g auf Bleistift (Riemer?) aus schn und Sie 7-9 schlt mit Ausnahme des Datums

124, s. 9 vgl. Tageb. XI, 126, 25. 26 12 Schon in seinem Briefe vom 2. Juni 1827 hatte Göttling eine Anzeige von Niebuhrs "Römischer Geschichte" (vgl. XLII Nr. 119) als wünschenswerth für "Kunst und Alterthum" bezeichnet 24 vgl. zu 201, 16. 17 125, 1 vgl. zu 173, 23. 24 3 vgl. zu 200 d. B.

87. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Aus Schellings Leben III, 38 und Schriften der G.-G. XIII, 271. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 186, worzus zu bemerken: 125, 10 höchft] sehr g über höchft 11 bon ihren Reisen von Reisen g [?] aus von ihren Reisen svon — Reisen John auf Bleistift (Riemer?) aR] 13 mein fehlt 15 Treiben Wirfen 17 mit Lange beginnt neuer Absatz 126, 1. 1 geneigt war John auf Bleistift über würdigte 9 in] unter

jchmachaft] schmachafter John auf Bleistist über aller und begetabilischen 12. 13 in — fortschreiten John auf Bleistist aus Ihr Geschäft besördern 13 spätern] späteren John auf Bleistist aus spätere John auf Bleistist über Zeit 14 ben John auf Bleistist aus ber 13—17 Die — Ange späterer Nachtrag von Johns Hand 16 Weltalter g all 17 behalt 13—20

fehlt mit Ausnahme des Datums : 20 26] 24

Vgl. Tageb. XI, 128, 21. 22 125, 12 Vom 22. September 1827, von der Gräfin Constanze Fritsch am 27. September (vgl. Tageb.) überbracht, gedruckt: Schriften der G.-G. XIII, 268, vgl. 88, 4 19 Schelling war 1827 von König Ludwig als ordentlicher Professor der Philosophie an die nach München verlegte Universität berufen worden 126, 1. 2 vgl. zu 41, u 9 Pauline Schelling hatte am 25. April 1827 aus Erlangen, zu der Zeit wo . . . wieder etwas Geniessbares aus der Erde hervordringt, etwas von diesem Fränkischen Gewächsgeschickt 16 Schellings Fragment gebliebene "Weltalter", bereits 1811 angekündigt, vgl. Schriften der G.-G. XIII, 259.

\*88. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand 127, 3 g 126, 22 vgl. zu 145, 10 (?) 127, 4 Datum richtig? Das Tageb. verzeichnet Meyer als Tischgast für den 25. October mit der Bemerkung: "Kunstgegenstände wurden besprochen."

\*89. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 12. Johns Hand 127, 13 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 1925, woraus zu bemerken: 127, 9. 10 frauenzimmerlichen 10 beldüben g aus schüben 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

127, 7 Peucer übersendet am 25. October (Eing. Br. 1827, 516) eine (mir nicht zugängliche) Nummer des "Journal des Débats" vom 20. October 1827, mit einem "Artikel aus Weimar", wahrscheinlich über den Besuch des Königs Ludwig (vgl. 41, 11—42, 18): "die Verse Sr. Maj. des Königs

von Baiern nehmen sich doch darin sehr pikant aus"
10 Peucer übersendet einen Brief der Braunschweiger Dichterin Amalie Luise Henriette v. Liebhaber (1781—1845) vom
2. August (Eing. Br. 1827, 520), die den Wunsch ausspricht:
Goethe möge sich für ihre beim Theater in Weimar eingereichten Tragödien verwenden. Peucer im Begleitbrief:
das Manuscript sei noch in Händen des Regisseurs; "von
Hochdenenselben erwarte ich nun weitere Befehle, ob ich
auch das Mscpt (es sind 3 Tragödien) noch überreichen darf."

90. Handschrift unbekannt (vgl. August Spitta, Berlin, XXXI, Verzeichniss einer werthvollen Sammlung von Autographen. Weimars Musenhof. 1896. Nr. 155; im Archiv der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger eine späte Abschrift). Schreiberhand Gedruckt: G.-Jb. II, 305 128, 3 mir) mir's 9 große] eine große 17. 18 §3 — Octavausgabe fehlt Dazu ein Concept von Schuchardts Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 43, woraus zu bemerken: 127, 17 Sebezausgabe g aR 18 so nach der Sedezausgabe [g gestr.] 22 geschn 128, 2 jüngern 4 auch ich g aus ich auch 5 habe g nach bin 15 sahrenben g üdZ 19—21 Mit — Unbenten Johns Hand 22. 23 sehlt mit Ausnahme des (von Schuchardt geschriebenen) Datums

Vgl. Tageb. XI, 128, 12 127, 17 Mit einem vom 21. October datirten Briefe (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 38) übersendet Reichel: "die Aushängebogen des X. Bandes von Bogen 9 an bis Ende [vgl. 21, 1], und jene der Octav-Ausgabe No. 14 an bis 22 I. Bd., und No. 1. 2 vom II ten Band" (vgl. Tageb. XI, 128, 8-10), vgl. 130, 11. 180, 2. 213, 11 20, 21 Reichel: er habe in Bd. IX auf S. 191. 193 ("Stella", fünfter Act) die Bezeichnungen "Fünfter, Sechster Auftritt" (wie sie, und nur hier, in der Ausgabe B, nicht in B1, stehen) weggelassen; "ferner habe ich S. 217 ein sich in Z. 4 v. u. [Werke XI, 217 Vers 391] hinzugesetzt\*; sodann für Bd. I der Octavausgabe: "In dem Erraten-Verzeichniss, dessen Verbesserungen in die Octav-Ausgabe übergehen sollen [übersandt am 23, April 1827, und zwar hat Goethe offenbar den Brief Göttlings vom 22. April (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 3) in Abschrift nach Augsburg geschickt], ist S. 255 [Werke I, 254 Vers 326] wegen des

Properz statt Horaz; S. 250 [Werke I S. 248 Vers 231] des Worts Jasion (viersylbig); S. 248 [Werke I S. 246 Vers 204] statt: Blicke süsser Begier, Blicke der süssen Begier zu setzen, sich nur wünschend oder rathend ausgedruckt. - Da nun Ew. Excellenz . . . diese Besserungen gleichsam stillschweigend gut zu heissen geschienen, so habe ich dieselben auch so ausgeführt\* 22 Reichel: bei Bd. VII-IX sei die Notiz: , Vollständige Ausgabe letzter Hand und der Privilegienvermerk irrthämlich weggefallen: .... von Niemand kam eine Erinnerung deswegen, da doch sowol Ew. Excellenz als die Handlung in Stuttgart Aushängebogen erhielten"; er habe die drei Titel neu drucken lassen, ,und so kann der Schade, freilich nicht ohne Kosten des Papiers, hergestellt werden" 128, 6 Die Desiderata zu Bd. III, auf Göttlings Brief vom 15. Mai beruhend (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 8) waren in der Hauptmasse am 13. Juni an Reichel abgegangen 7 Die Bemerkungen zu Bd. IV übersendet Göttling am 27. Juli (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 11), vgl. 21, a. 174. 15 vgl. zu 180, 5.

91. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 130,4 Stiefmutter g aus Schwiegermutter 21 fen g udZ 131, 15 fie g udZ 19 g 21-27 Nachschrift von Johns Hand 23 in] im Gedruckt: G.-Jb. III, 241. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 190, woraus zu bemerken: 128, 25 frehen 129, 6 auf's] auf 12, 13 hochbetvegte mach fo [g gestr.] 26 2Benn - 130, 10 folgt erst nach 131, 18 130, 4 Stiefmutter] Schwiegermutter 4 gartes g über freundlich 20 doch nach er [g gestr.] 21 fen fehlt 22 nach Gren g gestrichen: gehalten wird 131, r ihm üdZ 13 fich g üdZ

ichleichen g aR fur tommen is fie - Mugenblid in biefem Augenblicf bie Welt 16 burfte g über möchte 19. 30 fehlt mit Ausnahme des von John geschriebenen Datums 21-27 Johns Hand 22 Borigem 23 in) im 24 anlangt g aus

einlangt

Vgl. Tageb. XI, 129, 10. 11 Antwort auf einen Brief Müllers, datirt: Nürnberg, 23. October 1827 128, 25 Müller war am 11. October nach München gereist, um als Vertreter der im Concurs der Familie v. Kalb auf das Gut Walters-

hausen eingewiesenen Gläubiger den für den Käufer des Gutes, Georg Sartorius, nöthigen Lehensconsens und die Erhebung in den Freiherrnstand zu erwirken (vgl. Klarmann, Geschichte der Familie von Kalb auf Kalbsrieth, Erlangen 1902, S. 345f. 357f.); Rückkehr: vgl. Tageb. XI, 142, 6, 7 129, 5, 6 vgl. 41, 11 14 vgl. zu 64 d. B. 22 Zelter: vgl. zu 122, 19; Hegel: vgl. zu 118, 27 23 vgl. zu 109, 10, 11 26 vgl. zu 123, 17 130, 1 Wilhelmine, geb. Lüttich; vgl. Tageb. XI, 127, 17-20 11 vgl. zu 127, 17 13 vgl. zu 201, 16, 17 16-18 vgl. zu 92, 3 24 vgl. zu 18, 2; die eine Übersetzung von Lessmann (vgl. zu 18, 14), von der Streckfuss mit einem Begleitbrief vom 13. October (vgl. zu 135, 2) den ersten Theil übersendet hatte, vgl. Tageb. XI, 126, 20-23; die zweite von Carl Eduard v. Bülow (1803-1853), def den ersten Theil mit einem Schreiben vom 24. September (Eing. Br. 1827, 477) eingeschickt, vgl. Tageb. XI, 128, 2-4. 129, 4. 5. 130, 21. 22 und in diesem Bande 135, 20. 141, 8. 9. 164, 1 131, 4 Die Brandt'sche Jubiläumsmedaille (vgl. zu 202, 24; Tageb. XI, 120, 11-13); Müller antwortet (1.-2. November): Bey Martius richtete ich grosse Freude mit Ihren Grüssen und Ihrer Medaille an. Ich werde sprechende Zeichen seiner Dankbarkeit zurückbringen"; Martius dankt am 10. November (Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 365) 5-7 vgl. 88, 12 10 vgl. zu 149, 10, 11.

92. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 133, 23. 24
bemerken g [?] aus merken 134, 3 Linke 4 einem] einen
23 g Gedruckt, mit Auslassung von 132, 23. 24. 133, 3—15: Briefwechsel IV, 427. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.
Br. 1827, 193, woraus zu bemerken: 132, 4 bich's g aus bich
13 Verweisungsstern fehlt 13 Geh. Rath] G. R. g üdz
14 einigem 16—18 und ich— umzusehen g durch Bezisserung
aus so habe ich alse Ursache mich nach wacern Theilnehmern
umzusehen und ich ausgesorbert ja gedrängt werde biese Heile
fortzusehen 23. 24 Anmerkung sehlt 133, 1 meld— Berathen
g über theil ich es mit 10 aus nach als [g gestr.?] unheilbarem g aus unheilbaren 14. 15 Ich— Rähere g zwischen
den Zeilen nachgetragen 23. 24 bemerden g aus bedenken
26 anmaßlich ingeschichte ungeschichte g aus anmaßlich ungeschichte
27 gedenst g aus gedachte 134, 1 völlig g über auch noch

358

134, 3 Linte 4 einem einen 6 hatte — sollen] hatte gebenken sollen g aus zu gedenken hatte 8 Einfall g aR 10 vorzügliche g aus verzügliche 17 im g aus in 23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 129, 11. 12 132, 3 Antwort auf Zelters Brief vom 22. October (gedruckt: Briefwechsel IV, 423; vgl. Tageb. XI, 128, 23) mit einer Schilderung der in Begleitung des grämlichen, nörgelnden Hegel vollbrachten Heimreise (vgl. zu 122, 19) 13. 14 vgl. zu 93 d. B. 15 vgl. zu 201, 16, 17 16. 17 vgl. 94, 2. 3 133, 6 vgl. zu XLII, 215, 6; in seinem Briefe vom 28. October (vgl. zu 124, 1. 2) berichtet Zelter: "Meine Luise wird täglich magnetisirt und zwar mit wohlthätiger Wirkung. Die Ärzte welche sämtlich gegen diese Kurart waren haben sie als ein letztes Mittel anwendbar gefunden. Der Magnetiseur, Dr. Leo [vgl. zu 149, 4], hat mir einen schriftlichen Bericht versprochen", vgl. 149, 1 10 vgl. XXXVIII, 69, 25-70, 4; Tageb. IX, 303, 24. 25. XI, 165, 26. 27. 171, 14 12 vgl. zu 124, 1. 2 17 vgl. zu 64 d. B. 22 Gemeint ist 64 d. B.; vgl. zu 81 d. B. 24 Gemeint ist Carl Heinrich Schults (gen. Schultzenstein, 1798-1871), Botaniker, Professor der Medicin in Berlin; Zelter hatte seine Bekanntschaft auf der Münchener Naturforscherversammlung (vgl. zu 90, 9. 10) gemacht 134, a Heinrich Friedr. Link (1767-1851); Goethe denkt an die "Elementa philosophiae botanicae", 1824, vgl. Naturwiss. Schriften VI, 261-263; XIII, 54. 55. 56.

\*93. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 195
135, 2 Försterischen g in offen gelassener Lücke nachgetragen
13 der die aus deren 14 ausdrückte g aus ausdrückt 16 von— Atterthum] von K. u. A. g üdZ 20 Lehmann Lahmann [=
Lässmann?] 136, 2 wenn ein g über von einem 11 noch
g über auch 16 am nach auf

Vgl. Tageb. XI, 129, 12—14 und hier 132, 13. 14. 23. 24 135, 2
Vom 13. October 1827, vgl. zu 130, 24 3 vgl. 89, 2. 183, 18.
234, 12. 13; Streckfuss meldet seine Ankunft in einem undatirten Briefe (vom 26? 27? September); vgl. Tageb. XI,
116, 4—8 10 vgl. zu 18, 2 12. 13 "Kunst und Alterthum";
vgl. zu 201, 16. 17 13 Streckfussens "Aufsatz"; vgl. zu 182. 8
18 vgl. 130, 13—16. 132, 19. 20 20 vgl. zu 130, 24 136, 5
Streckfuss am 13. October über die Lessmannische Über-

setzung: er fürchte für die Arbeit; "denn die Verlagshandlung, durch Konkurrenz besorgt gemacht, drängt und lässt dem Uibersetzer nicht die Zeit, welche ... erforderlich ist" 9. 10 Von Giovanni Battista Niccolini (1782—1861), vgl. zu 140, 19 12 vgl. zu 182, s.

\*94. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 1966 137, s daß g über und 9 erinnern] zu erinnern die mir g über in denen ich 10 gewährten g über verlebte Wohlswollenben] wohlwollenben g aus wohlwollend und 11 Der ich g aus Wie ich denn Ihrer g aus für Ihre außgezeichnete [versehentlich stehen gebliebener Rest der ersten Fassung] 13 hoffend g nach hoffen darf empfehle g aus empfehlend

Adressat war Buchhändler in Leipzig (1799—1832); zur Sache vgl. zu 96 d. B. 137, 7 Vermuthlich die Jubiläumsmedaille, vgl. Tageb. XI, 132, 25. 26; Fleischer dankt am 10. November (Eing. Br. 1827, 594).

\*95. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 137, 17 Oudet

g in offen gelassener Lücke nachgetragen

137, 16 Johannes Wit, genannt von Dörring. Fragmente aus meinem Leben und meiner Zeit. Braunschweig 1827; vgl. zu 175, 2; Tageb. XI, 134, 23—26 17 Jacques Joseph Oudet (geb. 1773; tödlich verwundet bei Wagram 7. Juli 1809); er wird von Wit auf S. 31 erwähnt.

96. Handschrift unbekannt. Gedruckt: v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 328. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 187, woraus zu bemerken: 138, 4 behm — empfinde John auf Riemer aus empfinde, die herrliche Gabe betrachtend 5 ein John auf Riemer über beyliegendes 6 welches — veranlaßt John auf Riemer über wobey sich mancherley densen läßt 9 kein Absatz 22 hatte John auf Riemer aus hatten kein Absatz 23 Jhrem John auf Riemer aus Jhren 25, 26 fehlt mit Ausnahme des Datums 26 29, 23.

138, 4 Den von Wagner herausgegebenen und Goethe gewidmeten "Parnasso italiano" (Dante, Petrarca, Ariost, Tasso) hatte der Verleger Fleischer (vgl. 94 d. B.) überbracht, vgl. Tageb. XI, 123, 23—26; den Begleitbrief Wagners, datirt "Leipzig Aug. 1827" erhielt Goethe durch Vermittlung eines Professor Wolf (O. L. B. Wolff?), vgl. Tageb. XI, 124, 2. 3 5 vgl. Tageb. XI, 125, 10. 11. 132, 23—25; der Becher zeigte

die Widmung (Biedermann, a. a. O.): Herrn Doctor Meif Bagner Goethe. MDCCCXXVII; Wagner dankt am 12. November.

\*97. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 197 139. jedoch nach bis 12 gu - Anbenten g aus geneigten Unbenfens Dazu ein Vorconcept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 196, woraus zu bemerken: 139, 2 ich fehlt 2. 3 Terofelbennehme Diefelben um eine Gefälligfeit bitte s gegeben] ju geben 6. 7 welches - ift] es ift folches jeboch ben mir bis jest nicht ein 8-11 herr - einzuhandigen] Da ich nun fomobl biefes werthe Beichent befigen als auch bem vortrefflichen Dann bafür banten möchte, fo wollte Diefelben erfuchen, mir einige Radricht bon ben hinderniffen geneigt [geneigt g udZ] ju ertheilen, welche bisher bie Senbung aufgehalten und zugleich Anftalt au treffen. bag mir biefelbe nachftene gutommen moge. Der Uberbringer bei Wegenwartigen, angesehner Weimarifder Sandelsmann, wurde fic biefem [biefem nach mit] Auftrag wie er berfichert gern untergieben [Der Uberbringer - unterziehen von John aR nachgetragen] 12. 13 mid) - mid) die Ehre habe mid mit vorzüglicher Sochachtung

Vgl. Tageb. XI, 130, 22. 23; Adressaten (lies: Treutiti, statt: "Treutel") waren Inhaber einer Strassburger und Pariser Verlagshandlung 139, 4 Vom 9. Juli 1827, übersendet durch den Kaufmann Gustav Schnell aus Königsberg (vgl. Eing. Br. 1827, 413), vgl. 239, 14; Tageb. XI, 100, 1—3. 136, 15; das Original, von Goethe ursprünglich seiner Autographensammlung einverleibt, ist verschollen (vgl. G.-Jb. VIII, 103), das Archiv bewahrt eine Übersetzung von Eckermanns Hand, die im Wesentlichen mit der von Eckermann in seinen "Gesprächen" (unter dem 25. Juli 1827) mitgetheilten Fassung übereinstimmt 6 vgl. zu 178, 20 11 vgl.

Tageb, XI, 141, 21-23,

\*98. Concept von Schuchardts Hand, Abg, Br. 1827, 195
139, 18 möge g aR für solle 19 sich — erinnern g aus sich er
innern zu können 20 geneigte g üdZ berpflichten nach dieser
kleinen Ungelegenheit [g gestr.] 140, 1 leste g über neuliche
2 lebendig g über neu s würden g aus würde wie nach jest

Vgl. Tageb. XI, 131, 12, 13 139, 16 Frommann, 23. October (Eing. Br. 1827, 514): "Ew. Excellenz empfangen

hierbei Correctur zu dem Wiederabdruck der beiden Gedichte, die schon früher erfolgt sein würde, hätte ich nicht bisher Manuscript dazu erwartet in dem Glauben, dass vielleicht die Überschriften verändert werden sollten"; es handelt sich um Neudrucke von: "Am acht und zwanzigsten August 1826" (Werke IV, 274), vgl. 160, 18, und von "Die Feier des siebenten Novembers 1825 dankbar zu erwiedern", vgl. zu 160, 16; Frommann liefert die Drucke am 11. November ab (Eing. Br. 1827, 567), vgl. 181, 14 140, 1 vgl. Tageb. vom 7. 8. October 1827.

\*99. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

196b 140, 13 Saage] Hagen 16 30. über 29.

Vgl. Tageb. XI, 131, 13—15 140, 9. 10 Heft 17 und 18 der "lithographischen Hefte": "Sammlung alt-, nieder- und oberdeutscher Gemälde" (vgl. "Kunst und Alterthum" VI, 2, 303); Boisserée an Goethe, 1. October: "Das Ihnen bestimmte Exemplar ist nebst jenem für den Grossherzog mit dem Postwagen an Sie abgegangen. Bei dem Exempl. für S. K. Hoheit liegt die Rechnung über diese und einige frühere Sendungen bei", vgl. 165, 10 13. 14 vgl. XLII Nr. 46.

100. Handschrift von Schreiberhand, nicht verglichen, war im Besitz von Vittorio Imbriani in Pomigliano d'Arco bei Neapel 141, 21, 22 g Gedruckt: Archiv für Litteraturgeschichte XI, 386. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 192, woraus zu bemerken: 141, 1 Absatz bei 3th 4 mit mit g über and 21—23 fehlt mit Ausnahme des Datums 23 1.—1827. fehlt

140, 19 Mit einem Schreiben vom 12. April 1827 hatte Poerio (1802 — 1848; über ihn und seine Beziehungen zu Goethe vgl. Archiv für Litteraturgeschichte XI, 386 — 395) das Trauerspiel "Antonio Foscarini" von Niccolini eingeschickt; in der Furcht, die Sendung möchte nicht in Goethes Hände gekommen sein, lässt er mit einem Briefe vom 17. September ein zweites Exemplar abgehen 141,7 vgl. 136, 9. 10 8. 9 vgl. zu 18, 2. 130, 24 13. 14 vgl. zu 216, 19 Goethes Brief scheint erst am 20. November abgeschickt worden zu sein (Tageb.).

101. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Schuchardts Hand 145, s g Gedruckt: Zeitschrift für bildende Kunst, Bd. XV, 1880, 362

Heft 12; Eggers, Rauch und Goethe S. 171. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 198, woraus zu bemerken: 142, 2 bleibe g3 aus bleibt 6 hat g3 udZ 9 ift g2 aR fur hat 11 auf - Berftanbnig ga aus und innere Renntnig is ibn nach merden [ga gestr.] 22 immer ga üdZ 24 ein bochft ga über etwas gang 26 fennen aus tonnen 143, 5 auf nach immer [ga gestr.] 10 gemäß. Ronnten aus gemäß und tonnten 14. 15 ber Ausführung aus die Ausführung 17 welche ga aR fur die 22 auf - folgende ga üdZ 23 febr ga über fo 24 es ga üdZ 144, 9 hatte ga üdZ 13 nach Preis? folgt, ga eingeklammert: Die ift bas Exemplar beichaffen? Ober [Cber ge udZ] wenn Gie eine Form barüber machen laffen, jo will ich mir einen Ansguß babon um ein Billiges erbitten. Sollte bies ben 3hren großen Beichafften nicht thunlich fenn, fo entftunbe bie Frage, ob Sie mir ihn auf einige Monate [Monate ga über Zeit] borgen wollten; benn ich habe frehlich nicht lange Beit mehr wenn ich mich an foldem Anblid noch erbauen will. 15 gesehen 16 bermabre gs über besitze noch 17 jum Daas g' aus jur Große 19 bet einzige nach dieses [g3 gestr.] 20 an plastischer g3 aus am plaftifchen Runft nach Allte[rthum] 21 neuerlich ge udZ ben-Anftalten ga aus ber bortigen großen Liberalität 29 bequem nach fo gar [g \* gestr.] 23 jene g \* über die 24 unferer Beit] Tage 145, s. 6 fehlt

141, 24 nun: vgl. 116, 23. 24; Goethe beantwortet die ausführlichen Kunstnachrichten im Briefe Rauchs vom 18. October 142, 1 vgl. zu 67, 2 6 vgl. zu 109, 10, 11 15 vgl. 28 Brandt kopirte die Reliefs vom Berliner Blücher-Denkmal Rauchs, vgl. 144, 26 143, 5 vgl. zu 236, 15. 16 s Rauch berichtet über die fünfzehn Figuren aus der antiken Mythologie, die Tieck (in den Jahren 1825-1829) für ein Zimmer der Kronprinzessin Elisabeth im Königlichen Schloss anfertigte (vgl. G.-Jb. XVII, 50. 51; Hildebrandt, Friedrich Tieck, Leipzig 1906, S. 102) 11 vgl. zu 236, 15, 18 14 Moritz v. Bethmann (vgl. zu XL, 174, 16) war am 28. December 1826 gestorben 17 Rauch erklärt die Verzögerung durch die Nothwendigkeit, eine Marmorstatue (der Königin Louise) vorerst zu vollenden 144, 1 vgl. zu 145, 10 7, 8 vgl. XLII, 182, 23-25. 193, 18-194, 5. 254, 27-255, 5 22 vgl. zu 96, 17 145, 1 vgl. zu 153, 22, 23 3 vgl. zu 124, 1, 2, \*102. Concept von Schuchardts (145, 7—146, 18; 147, 5—12) und Johns (146, 19—147, 4) Hand, Abg. Br. 1827, 200 145, 14 und g über als des 20 Dinger g¹ in offen gelassener Lücke nachgetragen 146, 1 unter] daß er unter 2 Mehr nach und deswegen 6 Reifen g aus Reife 7 sehen] sehentlich erhalten gebliebener Rest der ersten Fassung] 12 berselben] besselben 15 sienen g aR Basrelief Hauckins g aR 147, 7 überbringen aus erbringen 10 bersammelte g¹ üdZ

145, s vgl. zu 122, 19 10 Beuth am 13. Juli 1827 (in dem zu XLII, 274, 23 als nicht überliefert bezeichneten Briefe): er habe einen Abguss der ehemals im Palaste Barberini, zur Zeit im Britischen Museum befindlichen "Apotheose Homers" erstanden und wolle für Goethe die eine oder andere Figur daraus abformen lassen; vgl. XLII, 276, 11; Tageb. XI, 116, 15, 16, 19, 20, 117, 5, 6, 14-18, 118, 5-7; Werke XLIX, 2, 25. 257 und in diesem Bande 93, 16. 17. 126, 22. 144, 1. 148, 18. 164, 10 14 Pietro Santo Bartoli (1635-1700), genannt Perugino, Kupferstecher Giovanni Battista Galestruzzi (1618-1661), Kupferstecher; Goethe benutzte: Übrig gebliebene Merkzeichen von den Römischen Antiquitäten, Nürnberg 1642 15 Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit, Archäolog und Naturwissenschaftler; er behandelt das Bildwerk in seinem 1671 erschienenen: Latium. Id est, Nova et parallela Latii tum veteris tum novi descriptio. S. 81 16 Gisbert Cuper (1644-1716), Archäolog: Apotheosis vel consecratio Homeri, Amst. 1683 Johannes Polenus, Mathematiker und Prof. der Philosophie in Padua: In Romanas et graecas Graevii et Gronovii antiquitates nova Supplementa. Tom. II. Ven. 1732 18 vgl. zu 201, 16. 17; der Aufsatz erschien erst in Bd. IV der "Nachgelassenen Werke" 22 vgl. zu 9, 21 146, 10 Beuth, 13. Juli 1827: "Zwölf Abgüsse von Statuen, worunter einige kürzlich in Pompeji gefundene, sind von Neapel für das Gewerbe-Institut unterwegs" 15 Beuth, 13. Juli 1827: "Kann ich mit einem Abgusse des schönen Bronze Medaillons von Hawkins (Venus und Anchises) oder Paris und Helena aufwarten . . .?"; vgl. XLII, 274, 24 und in diesem Bande zu 236, 18 20 vgl. XLII Nr. 189 27 Beuth antwortet am 15. November (Eing. Br. 1827, 620): "Die

Schale mit den Wettfahrenden Gottheiten habe ich in de la Chausse Museum Romanum gefunden, und daraus in die Vorbilder [für Fabrikanten und Handwerker] übernommen\* 147,5 vgl. zu 153, 22. 23.

Der bei S. Boisserée II, 490 vom 4. November 1827 datirte Brief an Boisserée gehört unter den 11. November:

113 d. B.

103. Vgl. zu 4102 (Bd. 14) 147, 13-149, s von Schuchardts Hand, 149, 7-150, 16 von der Johns 147, 18 bange lange 149, 13 Das - gebeiht g aR 150, 9 gu g adZ 15 g mit Zelters Notiz: "Angek. 10. Nobr." Gedruckt: Briefwechsel IV, 435. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 201 und (von 149, 7 ab) 203, woraus zu bemerken: 147, 21 bag nach der[gleichen] 21 finfteren 148, 3. 4 diefer Benuffe) biefen Benuffen 11-14 Bar-fcreiben von Schuchardt aR nachgetragen 13 als nach oder 15 fahrt g [?] aus für 17 Abbilbungen [aus Abbilbung] nach 21bdr [üche] 17 Stofdifden g aus Stoffifchen 20 Entwicklunges 25 mich aus mir 149, 5 Mikgeschick g über Tustand 3 sodann g üdZ 12 unnschlagenben nach fich [g gestr.] 13 Das - gedeiht fehlt 18 eigene 20 um nach von 21 und üdZ 24 biefer g [?] aus biefe 150,1 tam g über fommt 8 in mußigen 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 133, 27. 28 147, 13 vgl. zu 153, 22. 23
14 vgl. zu 124, 1. 2 17 Werke XXVII, 113, 1 ff 148, 2
Zelter berichtet am 28. October über Henriette Sontag. vgl.
zu 176, 19 5 Am 27. October 1827, vgl. Tageb. XI, 126, 22—27
11. 12 vgl. Tageb. XI, 126, 8. 9 17 vgl. zu 96, 17 18 vgl.
zu 145, 10 21 vgl. zu 201, 16. 17 23 vgl. zu 69, 10 149, 1
vgl. zu 138, 6 5 "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik";
Goethe verwechselt den Mediciner mit dem Historiker Heinrich Leo (vgl. zu 196, 4) 8 Gedruckt: Briefwechsel IV,
433 (irrthümlich als Bestandtheil von Nr. 572) 10. 11 Am
29. October war Alma von Goethe geboren worden (vgl.
Tageb.), vgl. 91, 12. 104, 7. 131, 10. 151, 21. 172, 8. 183, 31.
190, 7. 263, 10. 268, 28. 125/6 d. B. 14 vgl. zu 260, 12 16 vgl.
zu 201, 16. 17 20 vgl. zu 157, 23 22 vgl. zu 104 d. B.

\*104. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 2021 150, 22 welche g aus welches 24 wollen g über werden 151, 3 Catalogs g [?] aus Catalog meine g über einige 4 vermindernden g aus vermindernde enthaltenen] enthaltenden s mittheilen g aus mittheile s 6 g in offen gelassener Lücke nachgetragen

Vgl. Tageb. XI, 133, 28 150, 18 Am 30. October (Eing. Br. 1827, 546) 19 vgl. 30, 17. 197, 25 22 Lechner fordert

22 Carolin in Gold 24 vgl. 119 d. B.

105. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 152, 5 vom] von 153,6 Zufünftigem 20 g mit Müllers Notiz: "pr. 13. Nov. 1827 zu Ansbach" Gedruckt: Greizer Zeitung. Nr. 259. Sonntag, den 7. November 1875. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 208, woraus zu bemerken: 151, 10 vom aus von 12 wünfchend g [?] aus wünfchen 14 abermals] Ieiber abermals 15 einer aus einem 17 beneiben g aus zu beneiben haben 18 meines Sohns g aR 20 erfüllt nach mit 22 seh g üdZ 24 habe g aus haben 152, 2 eher g über mehr 3 Absatz g angeordnet 5 vom g aus von 13 das nach und 22 nach Anzeigen g gestrichen: 31 28 was] um [aus und] gar manches was 153, 3 unterrichtet] befannt 5 und] wie 6 Zufünstigem 13 bürsen g über würden 16. 17 burch—Unerfrenliches g aus eben badurch etwas Falsches und Unerfrenzliches 18—21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 134, 18. 19
151, 10. 11 vgl. Tageb. XI, 134, 13. 14
12. 13 vgl. Tageb. XI, 134, 10—13. 15. 16
14 vgl. 129, 21. 22
21 vgl. zu 149, 10. 11
152, 7 vgl. zu 201, 16. 17
vgl. zu 199, 2; Müller: Schelling habe ihm zu verstehen gegeben, dass eine Veröffentlichung des Gedichtes "wohl im Sinne des Königs" sei; er regt an, das Gedicht in das neue Heft von "Kunst und Alterthum" zu geben
11. 12 vgl. zu 200, 14. 15
20 Schmidmer hatte am 17. September 1827 gebeten, Goethe möge für das in Nürnberg zu errichtende Dürer-Denkmal, dessen Kosten durch Subscriptionen aufgebracht werden sollten, Subscribenten sammeln
153, 1
Rauch hatte den Auftrag der Dürer-Statue übernommen

106. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 205 b 154, 1 bas g aus ben 3 Als g üdZ 14 Biete — Zahlung über Bezahle behtommender aus behtommende 15 Krigar] Kriger g aus Krigar 16 da nach

und 19 und - benliegenden g über mit nachstebendem beicheibenem [versehentlich stehen gebliebener Rest der ersten Fassung 21 hohen g udZ 23 um nach und zwar direct ber des B. Minifters von Altenftein Ercelleng, beffen Wohlmollen er fich fcmeichelt, und [g gestr.] 25 hiernachft - Ortes g über gugleich bey beinem B. Dater 155, 2 Stantebienfte g nus Staatebienften 3. 4 boch - abfagen g aus hier nur in bem Ginne eines alten Freundes gerne gebenten 4-a ben - toune @ aus ich ben glüdlichem Belingen mir, wenn auch nur (wenn auch nur g über wenigftens) icheinbar, einigen Ginfluß guichreiben fonne (g aus fonnte) 11, 12 bie Uberzeugung g udZ 19 beicheibenen g udZ 21 g Gedruckt: Weimarer Sonntagsblatt Nr. 16. 20. April 1856. S. 140. Aus diesem Druck ist zu bemerken: 153, 22 Reffe Alfred 24 bas | was 154, 1 bas | welches s. 4 Mit - Sgr. fehlt 12 durchzubilden auszubilden 14-155, m fehlt 21 7.] 23., 6.

Vgl. Tageb. XI, 134, 20. 21 153, 22. 23 Alfred war am 31. October, von Heidelberg kommend, in Weimar eingetroffen; Goethes Tagebuch erwähnt ihn zum letztenmal am 3. November; vgl. 145, 1. 147, 5. 13 24 vgl. 111 d. B. 154, 4 Von Alfred mit Begleitbrief vom 11. November eingesendet (Eing. Br. 1827, 560), vgl. zu 233, 16 8 vgl. zu 109, 10. 11 16 Krigar hatte die für Schillers Sarg (vgl. zu 117/8 d. B.) bestimmten, in Eisen gegossenen Buchstaben des Namens "Schiller" in Berlin besorgt (vgl. Tageb. XI, 117, 21—23) und sie mit einem vom 20. October datirten Begleitschreiben (Eing. Br. 1827, 550) eingeschickt, vgl. Tageb. XI, 130, 2. 3.

107. Handschrift von John in Varnhagens Nachlass auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin 156, 21. 22 betstragen] bertragen 157, 20 g Gedruckt: Th. Mundts Literarischer Zodiacus 1835, October, S. 265. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 207, woraus zu bemerken: 155, 23 früheren g auf Riemer aus frühere 156, 7 Bort] traulich Bort 15 Jhren aus ihren 22 und so g über daß 27 solle g aus soll 157, 20. 21 fehlt mit Ausmahme des Datums 21 8.] 7. [g in offen gelassener Lücke nachgetragen]

Vgl. Tageb. XI, 132, 5. 134, 12. 20 155, 23. 24 Mit einem Briefe vom 25. October 1827 (gedruckt: G.-Jb. XIV, 71)

hatte Varnhagen die in seinem Besitz befindlichen Abschriften von 25 Briefen Goethes an Friedr. Aug. Wolf eingeschickt, die er schon in seinem Schreiben vom 14. Juni 1825 (gedruckt: G.-Jb. XIV, 67) angeboten hatte und um die er nun wahrscheinlich bei seinem Besuch in Weimar am 19. September 1827 (vgl. Tageb.) gebeten worden war; sie liegen im G.-Sch.-Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen 156, 1 Varnhagen möchte die Briefe bald gedruckt sehen 6 Varnhagen: "Mir ist zugekommen [wohl durch Hegel, vgl. 26.1-s], dass Ew. Excellenz mit unsern kritischen Jahrbüchern unzufrieden zu sein hie und da Veranlassung gehabt" 25 In einer Recension über "Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere\* von Johannes Müller (vgl. zu 14, 11), Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1827 Nr. 23-30; vgl. 26, 4. 5; Tageb. X, 157, 13 Varnhagen berichtet von den Vorlesungen, die Alexander v. Humboldt und Hegel für den Winter angekündigt hatten.

Ein nicht zur Ausführung gelangter Entwurf zu 107 d. B. findet sich von Johns Hand Abg. Br. 1827, 204:

Mit Ihnen ein Gespräch über beutsche kritische Literatur zu beginnen, wollte mir nicht recht von Herzen gehen; über das Besondere könnte man sich nur in der Reihe eines thätigen Zusammenslebens vollsommen verständigen. Das Allgemeinste jedoch und bworauf es im Ganzen eigentlich ankommt darf ich wohl undewunden aussprechen. Dem Deutschen sehlt, woran seine Lage Ursache sehn mag, durchaus der Trieb, die Lust, das Bedürfniß, sich im geselligen Leben zu bilden, wogegen der Franzos ganz allein von und für die Gesellschaft existirt, daher denn auch was er schriftlich äußert ogewiß immer von dem größten Einslusse gekrönt wird. Ich habe den fünsten Theil des Globe vor mir, dis zur 90 ten Rummer und es ist unter den verschiedensten Andriten immer derselbe Sinn, dieselbige Behandlung. Sin Zwed macht sich klar, alle auf den verschiedensten Wegen, jeder nach seinen besonderen Absichten und 15 Borhaben ist im Allgemeinen mit seinen Mitardeitern einverstanden,

Den s bon g [?] aus vom 15 ift über bis

ber Statistifer wie ber Theaterfreund, ber Hibere Liche Banbevilliste, alle wirken in Gesellschaft, und wenn sie auch unter einander, wie wir nicht wissen, im Streite liegen, so merkt man es boch nicht in diesen Blättern; daher kommt das angenehme Gefühl daß wenn man auch mit ihnen nicht immer einig ist, man sich doch erfreut daß sie unter einander so einig sind und so heiter in Harmonie stehen.

In Deutschland bagegen fucht jeber feine Inbivibualitat eifrig gu bewahren, er bilbet fich im Stillen bon innen betnus und wenn er fich gulett oben im Fregen umgufeben glaubt, fo 10 findet er nur weniges was ihm volltommen antwortet, ba ihm benn auch niemand etwas gang recht macht. 3ch habe in meinem Leben hiebon fehr viel gelitten und will babon nicht weiter fortfahren. Aber boch bingufügen: es ift wirflich in Diefem Ginne jehr angenehm und wurdig daß in Ihren Jahrbuchern die Recen- 13 fenten fich unterschreiben; man weiß, mit wem man gu thun bat, aber man muß fich boch immer mit Individuen herumichlagen; es ift fein allgemeiner Sinn mit bem man harmonirt, benn eine Redaction als Comitee fann am Ende nicht bewirten mas am Unfang fehlte: Barmonifche Bufammenbilbung ber Gingelnen. Da D aber boch burchaus bebeutenbe Menichen als Mitarbeiter ben Ihnen gum Borichein tommen, fo ift es immer intereffant gu feben, wie fie fich außern, und man beruhigt fich auch fobald man baran fich gewöhnt hat.

Wenn nun aber unter einer so eblen Firma, wie Ihre Jahr m bücher sind, der gute und schähdere Aurkinse versichert, daß die wahre Heautognosie von Hypochondristen und Humoristen zu lernen sey, so jammert's einen denn doch, das Studium der Physiologie in das Lazareth verwiesen zu sehen; dergleichen Irrsale werden in Teutschland alsodald ansteckend, wie ja denn doch einen ächten w Patrioten jammern muß, daß unsere bildende Kunst seit 30 Jahren an der Insection eines schwindsüchtigen Pfassensteundes in ihrem Tiefsten leidet, durch Frömmelen und Altbeutschlen sich einmal auszuerdauen trachtet und dann schnell wieder zusammensinst. Und so wird es im sittlichen Fache werden, wenn durch die Zauberformeln unseres Piaristen die unglücklichen Todten wieder hervor-

<sup>1. 2</sup> lüderliche g [?] aus lieberliche 18 bem] ben 32 Infection g [?] aus Invection ihren

gerufen werben, denen man nach so mancher Kränteleh und miß-Lungenen Bersuchen die ewige Ruhe gönnen sollte, sich an ihren Schwächen belehren sollte ohne daß man sie als Muster einer Nation [aufstellte], die man nur zur That, im Unternehmen und 5 Forschen aufzuregen hätte.

108. Handschrift von Kräuter, nicht verglichen, ehemals im Besitz von Eduard Grisebach 158, 6 bie — bezeichnenben] "Eigenhändige Korrektur Goethes" 11 g Gedruckt: Greizer Zeitung. Nr. 256. Mittwoch, den 5. November 1873. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 211, woraus zu bemerken: 157, 23 hiebeh bie sich g üdZ 24 auf g üdZ 51] 52 besausen g aR für betragend Sie nach Doch wiisnichtel 158, 4 sehr g üdZ 6 bie — bezeichnenben] solche 8 wolsen wolsten 9. 10 von Johns Hand 11. 12 sehlt mit Ausnahme des Datums (von Johns Hand)

Vgl. Tageb. XI, 135, 10 157, 23 Börner hatte am 21. October (Eing. Br. 1827, 522) die 24, 16—18. 57, 21. 22 bestellten Zeichnungen von Schütz und Giulio Romano (dieses der angebliche "Meister" von Nr. 745) sowie drei von den in 44 d. B. verlangten Hackertischen Handzeichnungen eingeschickt, vgl. 149, 20. 162, 13, sowie eine Mappe mit Zeichnungen zur Auswahl, vgl. Tageb. XI, 130, 3—6. 16. 17 25 vgl. 110 d. B. 158, 8 Börners zustimmende Antwort vom 13. November (Eing. Br. 1827, 592); vgl. 121 d. B.

\*109. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 202
158, 18 angenehmeres begegnen g üdZ 19 mir über für 21 ein aus eine 159, 1 nach lassen folgt, g gestrichen: da man auch wohl versucht ist es vor Hornblende zu halten 2 Eisorm g aus eisörmiger Gestalt 8 im — Kreise aR 9—12 v. Härber—fönnten von Schuchardt aR nachgetragen 12 mir — fönntel statt dessen lies: wir nusen fönnten es über dieses Gestein 15 im — Gebirg g aus eines so hohen Gebirges Auf Blatt 201 b sindet sich von Schuchardts Hand ein Nachtrag, ohne Bezeichnung, wo derselbe einzuschieben sei (vielleicht nach fönnten 159, 12): Rähme man au, es seh ein burch Gluthen ver-

<sup>5</sup> Am Schlusse: NB. Borftebenbes ift gurudgeblieben und bagegen bas Schreiben fol. 98 abgegangen.

ändertes Ceffein, was war es wohl vorher in feinem primitiven Zustande?

Vgl. Tageb. XI, 185, 1. 2 158, 14 Mit einem Briefe vom 27. October (Eing. Br. 1827, 542) hatte Leonhard "trachytische Gesteine aus dem Siebengebirge" übersandt; Überbringerin war Caroline Bardua, vgl. Eing. Br. 1827, 540; Tageb. XI, 182, 10—12 21 vgl. Tageb. XI, 185, 23. 26 21 Leonhard antwortet ausführlich am 20. November (Eing. Br. 1827, 622) 159, 6 Es war ein Geschenk Lössle, vgl. XLII, 244, 1—5, der das Mineral mit einem Briefe vom 15. October eingeschickt hatte (Eing. Br. 1827, 518); vgl. Tageb. XI, 128, 12. 12 9 Johann Jakob Ferber [aicht: Färber], Mineralog und Montanist (1743—1790).

\*116. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 211
159, 24 nach Bosten folgt, g gestrichen: auszahlen zu lassen
160, 4 Cuittungen g aus Cuittung

Vgl. Tageb. XI, 135, 2 159, 34 vgl. 108 d. B.

\*111. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 209 b 160, 7 Schehel g aus Schähel Brandts] Brang [? Brong?] 20 eine] ein 22 und jenen g aus in jenem 161, 2 gefässig g aR

Vgl. Tageb. XJ, 135, 11—13 160, 7 vgl. 153, 24 9 Genfer Medaille: die Medaille Bovys vom Jahre 1824, vgl. zu 161.7; Seidel: Carl Ludwig Seidel (1788-1844), Schriftsteller und Ästhetiker in Berlin, hatte zum 28. August 1825 (Eing. Br. 1825, 206) eingeschickt: "Charinomos. Beitrag zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künste" Bd. 1, vgl. Tageb. X. 98, 12, 13; Unterhaltungen mit Müller\* S. 138; Seidel dankt für die Medaille unter Beifügung des zweiten Bandes am 12. Januar 1828 (Eing. Br. 1828, 53; Tageb. XL 10 Friedrich Schulz (1769-1845), Justitiar in Berlin, 170, 19) Schriftsteller (vgl. Goedeke, Grundriss Bd. 3, erste Auflage, S. 636', Theilnehmer an den Berliner Geburtstagsfeiern zu Ehren Goethes (vgl. G.-Jb. XIV, 133, 134), der "Theater-Schulz\*, hatte mit einem Briefe vom 8. September 1825 (Eing. Br. 1825, 420 eine literarische Gabe eingesendet: als Dank für die Medaille lässt er durch Nicolovius (25. November) seine Geschichte des Berliner Theaters überreichen. vgl. Tageb. XI, 154, 16-18 11 Die Brandt'sche GoetheMedaille zum 7. November 1825 13 Dieselbe? (in Bronze?) Oder die Bovy'sche in Bronze? Nicolovius, am 25. November (Eing. Br. 1827, 587): Rudolphi danke für die "Florentiner" (statt Genfer?) Medaille Rudolphi: Nicolovius an August v. Goethe, 4. November (Eing. Br. 1827, 554): "Bitte Deinen Vater auf dem Zettel, den ich gestern anfertigte [vgl. 160, 7], gefälligst noch: 'Medaille für Rudolphi' anzureihen" 14 Für Alfred selbst; er dankt am 25. November 15 vgl. Tageb. XI, 102, 23—25 16 "Die Feier des siebenten Novembers 1825 dankbar zu erwiedern" (vgl. XLI Nr. 57; Werke V, 2, 27: E² zu "Sah gemahlt in Gold und Rahmen"), vgl. 98 d. B. 18 "Am acht und zwanzigsten August 1826", Werke IV, 274, vgl. 98 d. B. 22 vgl. Tageb. XI, 132, 13. 14 161, 2 vgl. zu 233, 16.

112. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 162, 9 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 33. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 210, woraus zu bemerken: 161, 8 Herben 11 gefällige über eine fleine 18 innern g üdZ 21 seh g aR für ist 162, 4. 5 naturhistorischem 9. 10 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 135, 22. 23 161, 7 Am 10. November (Eing. Br. 1827, 555) erinnert Soret an die Bezahlung der durch ihn von Bovy besorgten Medaillen (vgl. XLII, 237, 18—25), nämlich:

"50 Médailles en bronze en Juin 1827 à 3f. 50 c. pièce

10 Médailles en argent à 11 f. 50 c. pièce. Sept. 1827°, zusammen 60 Medaillen zu 290 fr.; diese Summe rechnet Soret, indem er 300 fr. gleich setzt mit 80 rh., irrthümlich um in 87 rh. 8 gr., da sie wirklich nur 77 rh. 8 gr. beträgt; er sendet den Überschuss am 15. November (Eing. Br. 1827, 564) 12 Soret: "En retour de cette belle et grosse somme, je viens mettre à Vos pieds les petites monnoies Genevoises que j'ai eu l'honneur de Vous promettre dans le tems" 13 vgl. zu 15, 19. 20; Tageb. XI, 133, 10—12. 21—23 16 Soret übersendet gleichzeitig seine in der Genfer "Bibliothèque universelle des sciences, belles lettres et arts", Bd. 36 S. 52—62 gedruckte Besprechung der zweiten Auflage des "Handbuches der Oryktognosie" von v. Leonhard (vgl. XIII

372

Nr. 50) 162, 1 Carl Alexander war am 4. November erkrankt (Fourierbuch), vgl. 379, 10.

113. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 162, 13 Stoffifchen 21 aufregen] aufregt 163, 15 leichter nuch gu leiten feyn 25 genannten 164, 15 unerforichlichem 165, 5 g 11 Großherzogl. 166, 3. 4 g Gedruckt (mit dem falschen Datum: , Weimar, 4. November 1827\*): S. Boisserée II. 490. Dazu ein Concept, 162, 11-163, 16 in unmittelbarem Anschluss an das Concept zu 76 d. B., von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 180, die Fortsetzung, von 163, 17 an, Abg. Br. 1827, 212, und zwar 163, 17-165, 6 von Schuehardts, 165, 7-166, s von Johns Hand. Aus diesem Concept ist zu bemerken: 162, 19 muffen g aus muß 21 aufregen] aufregt 22 Absatz g angeordnet Begriff bes g udZ 24 Refigurator g aus Reftaurators 163, 2 befonbers befonbers fich bagn udZ 9 nunmehr g udZ ichon g udZ feine nach nun fo gestr.] vor 17: Fortfehung 17 machte g aus mache 18 Roman] historischer Roman 164, 2 Was geschehen g in offen gelassener Lücke und üdZ 6 plaftifches g aus bas plaftifche 7 fernere ūdZ Sppšaušgūffe 165, 5. 6 fehlt mit Ausnahme des (von John angefügten) Datums 7 Bentommenbes g über Dorfiebenbes wegen nach bittet in Großbergoglicher] ber Großbergogl. 19 Diefe g aus Auch biefe 13 abermale g udZ 16 eigene 166, 3-s fehlt mit Ausnahme des Datums

Fortsetzung zu 76 d. B.; vgl. Tageb. XI, 135, 22. 24
162, 13 vgl. zu 157, 23 15 vgl. zu 96, 17 23—163, 8 vgl. zu
74, 1—10 163, 8. 9 vgl. zu 59 d. B. 18 vgl. zu 18, 2 12—22
vgl. 32, 11—15 27 vgl. zu 18, 14 164, 1 vgl. zu 130, 24
8 vgl. zu XLII, 274, 4 10 vgl. zu 145, 10 21 Carl Simrock
hatte seine Übersetzung mit einem Schreiben vom 17. Mai
1827 eingesendet; vgl. Werke XLII, 2, 471 165, 10 vgl. zu
140, 9. 10 16 vgl. zu 208, 19. 20.

114. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Schuchardts Hand 166, 21 herauf, herauf, herauf 169, 7 g Gedruckt: Briefwechsel II, 379. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 2145, woraus zu bemerken: 166, 18 und g³ üdZ 19 barin g³ üdZ 19. 20 ermuthigt habe g³ aus ermuthigte 21 Komma g³ verdeutlicht 24 Reflexion g³ aus Reflexionen 167, 4 beschauen] beschauen, 3u siberschauen 3 e§] sie 14 und autegen g³ üdZ

16 und üdZ 21 bie üdZ Clienten  $g^1$  über Begünstigten 22 ertheilte nach vergönnte [ $g^1$  gestr.] 28 ermäßigen  $g^1$  üdZ "ermässigen" nach Adelung dialektisch für "ermessen" 168,7 tonnte g aus tonnt 15 in über mit 16 man g über daß 17 beiberseitigem — Aufschließen g aus beiberseitiger Entwidelung und Aufschließung sich nach man [g gestr.] 19 habe g über war in Auschung g in offen gelassener Lücke nachgetragen 23 ihr aus ihnen philosophischer g aus der philosophischen 25 förberlich ward g aus sich förbernd erwieß 169,7.8 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 137, 4 Antwort auf Knebels Brief vom 10. November 1827 (ungedruckt) 166, 8 Knebel: "Dein magisches Dichterwerk habe ich nochmals studirt, und bin über den Reichthum der Gedanken darin in Erstaunen gerathen. Über die Treflichkeit des Werkes lässt sich wohl nichts sagen - doch möcht' es nicht jedem sogleich verständlich werden" 167, 6 Knebel: "Ich habe es mit unserm Freunde Lyncker durchtraktirt, und dieser hat sogar einen kleinen Kommentar darüber geschrieben" 13 Knebel antwortet am 16. November (gedruckt: Briefwechsel II, 382): "Mit Lyncker will ich Unterhandlung pflegen. Sein Kommentar betrift nur das Geschichtliche" 22 vgl. zu XLII, 263, 1; Knebel am 16. November: Durst gehe als Zeichenlehrer an das Gymnasium zu Aarau in der Schweiz 168,4 Knebel am 10. November: "Du hast ... kürzlich treflichen Besuch von Berlin gehabt. . . . Hofentlich hat doch H. Hegel seine Sophisterei mit Philosophie vertauscht. Er ist ein feiner Kopf"; Hegel in Weimar: vgl. zu 118, 27; Zelter: vgl. zu 27 vgl. zu 128 d. B.

\*115. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 213b 169, 11 habe aus haben Beichnung 12 besonders nach und 13 finden güber gefunden haben 17 ich güdz 169, 9 Friedrich Beuther war Theatermaler in Cassel 170, 1 "Skizzen und Umrisse zu Shakespears Dramen, erfunden und radirt von Ludwig Sigismund Ruhl", gedruckt: "Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 201, 16.17), S. 316 und "Leonore von Bürger. In 12 Umrisstafeln, erfunden und gezeichnet von (Prof.) J[ohann] Chr[istian] Ruhl", gedruckt: ebenda S. 315; vgl. Tageb. XI, 138, 3-6 3 vgl. Tageb. XI,

137, 13, 14.

374

\*116. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 171, 7 entrichte Riemer über fculdig bin 10 wenden Riemer aR für richten 11 Benuge Riemer über Benfigfamfeit 12 entspringend ga aus entspringen hoberen ga aber ihren

15 fanb g3 nach fam

Vielleicht nicht abgegangen, vgl. 252, 18-21 170, \* Erschienen 1822-1824; vgl. Werke XLI, 2, 157; Unterhaltungen mit Müller 3 S. 119 13 Übersendet mit einem Begleitbrief vom 23. October 1827; vgl. Tageb. XI, 132, 15. 16. 135, 19-21. 136, 10-12. 137, 3. 4 171, 13 Wachler: . Kummer hat mein Herz gebrochen, Krankheit Leib und Geist geschwächt."

117. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 171, 19 berühmtem 20 Bood 21 u. Bapier g adZ 172, 4 . Anführungszeichen g 173, 10 rothfamtgefütterten 20 g Gedruckt: G.-Jb. XIX, 63. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 210b. 211b, woraus zu bemerken: 171, 30 hood g üdZ 22 und g üdZ 24 empfange 172, 1 herrlichen g über schönen 16 latonisch g aus latanisch 19 welchen g aus welchem 173, 3 Statt des Namens eine Lücke 3 offens 10 rothfamtgefütterten 13 Buniche g aus Bunich 17 auch g über und is fünftlerischem g aus fünftlerischen 20. 21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 137, 21. 138, 6. 7 171, 20 Robert Hooke (1635-1703) 23 Vom 10. November 1827, gedruckt: G.-Jh. XIX, 60, vgl. Tageb. XI, 137, 20.21 172, 8 vgl. zu 149, 10, 11 13 Jenny v. Pappenheim? Eher wohl eine Figur aus einem Dichtwerke 20 vgl. zu 122, 19 21 vgl. zu 15, 3 24 vgl. zu 118, 27 26, 27 vgl. 263, 12 173, 3 James Lawrence, vgl. 242, 21 9 vgl. Tageb. XI, 135, 17-19. 136, 14. 137, 14. 15; George Canning war am 8. August gestorben, vgl. zu 106, 1; Tageb. XI, 97, 5-7 Beigegeben war dem Briefe ein Ring. für den Adele sich am 25. December 1827 bedankt (G .- Jb. XIX, 65).

Eine in jetzt verschollenen Acten der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar vorhanden gewesene Niederschrift findet sich gedruckt: Julius Schwabe, Schiller's Beerdigung und die Aufsuchung und Beisetzung seiner Gebeine. Leipzig.

1852. S. 118:

Rachbem Ihre Königl. Hoheit ber Großherzog unterm 24. Sept. gnäbigst geäußert, daß Höchstibieselben in mannichsaltigen Betrachtungen ben Entschluß gesaßt, zu denen auf Großherzogl. Bibliothes befindlichen Resten unseres eblen Schiller auch den bisher davon 5 getrennten und abgesondert verwahrten Schäbel hinzusügen zu lassen, nicht weniger geneigt seien, diesen glücklicher Weise wieder zusammen gedrachten Gebeinen bis auf Weiteres einen Plat in der auf dem neuen Friedhof erbauten Großherzoglichen Familiengruft gnädigst zu gönnen, so hat man vor allen Dingen nöthig 10 erachtet, für ein dauerhaftes, manchen Zufälligseiten widerstehendes Gesäß Sorge zu tragen, sobald aber solches bereitet worden, nachberzeichnete Behandlung angeordnet.

Weimar, b. 16. Nov. 1827.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 228 b, woraus zu bemerken: 1 Ihre] Ihro unterm] unter dem Sept.] Rovdr. 4 Schillers 5 abgesondert g¹ über besonders verwahrten g aus dewahrten 6 nicht weniger g nach and dieses über und alsdann geneigt seien üdZ diesen g nach den dieses g über die sämmtlichen wieder g üdZ 7 gedrachten] gedrachten, meist vollständigen Gedeinen g aus Gedeine die nach denenselben [g gestr.] s Großherzoglichen sehlt 10 manden] allen 11 sodlb aber g¹ aus und sodld 11. 12 nachverzeichnete g¹ aus nachstehende 12 Behandlung] Handlung angeordnet g nach anzuordnen

Vielleicht erst am 6. December entstanden als Vorbemerkung zu dem die Beisetzung Schillers behandelnden Actenfascikel, vgl. 200, 6, und also vordatirt. Das Schreiben Carl Augusts an Goethe vom 24. September gedruckt: Briefwechsel II, 306; Schwabe, a. a. O. S. 117; vgl. 200, 3 und 61 d. B. Über die Beschaffung der Buchstaben zur Aufschrift auf den Sarg vgl. zu 154, 16. Weiteres zur Sache vgl. 122, 21. 200, 2. 217, 1; Tageb. XI, 116, 10—12. 25. 26. 117, 2—4. 130, 10. 11. 138, 13, 14.

118. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 174, 18 g Gedruckt: Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling S. 21. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand. Abg. Br. 1827, 206b, woraus zu bemerken: 174, 2 fönnen fönne 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums 19 17.] 16. Vgl. Tageb. XI, 138, s—10 173, 23. 24 vgl. 125, 1. 204, 1. 231, 10; Tageb. XI, 136, 21; Göttlings Aufsatz steht "Kunst und Alterthum" VI, 2, 233 174, 3 vgl. zu 201, 16. 17 4 Bd. V von C¹; Göttling schickt das revidirte Exemplar zurück am 25. November (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 13), vgl. 201, 2. 10 6 vgl. 128, 7 7. 8 vgl. zu 215, 17. 18 2. 9 vgl. zu 180, 2. 3 10 Göttling antwortet am 25. November: "Die neue Lieferung werde ich vor meiner Abreise" mit alter Lust und Liebe durchsehen" 12 vgl. zu 200 d. B. 13. 14 vgl. zu 180, 5.

\*119. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 217
174, 22 bem g aus ben 23 Rürnberger g über dortigen 175, 4
gehabten g über mir baldigst zu notirenden 4.5 anher — erstatten g und John aus Kosten zu ungefäumter Erstattung anher
gefällig zu melben

Vgl. Tageb. XI, 138, 10. 11. Zur Sache vgl. 104. 132 d. B. \*120. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 216\*
175, 11 zwiefpaltige 12. 13 behlommender g aus behliegender 17 behfüge g aus behliege ber aus bem 18 Abhandlung g über Schrift dieses über Heft einigen nach den 19 sich ud. 20 wohl g all 20. 21 versehle nicht g über warte 21 der neuen

nach mei[ner] 22 aufzutvarten g aus auf

175, 9 Wahrscheinlich Wit, gen. v. Dörring. Fragmente aus meinem Leben und meiner Zeit, von Carl August mit einem vom 27. October datirten Briefe (gedruckt: Briefwechsel II, 306) mitgetheilt, vgl. Tageb. XI, 129, 5—10, von Goethe sicherlich nicht, wie es Tageb. XI, 129, 13. 16 heiset, am 28. October zurückgeschickt, da das Buch noch Tageb. XI, 129, 23. 24 erwähnt und am 29. October an Meyer geschickt wird, vgl. 137, 16. 185, 12—13 vgl. Tageb. XI, 101, 12. 25 vgl. zu 184, 16. 17—18 vgl. zu 187, 25. 26—19 vgl. zu 186, 15. 16. 282, 15; Carl August schickt den Brief Sternbergs und die Hefte der böhmischen "Monatschrift" zurück am 22. November (Briefwechsel II, 307); der von Carl August gelobte Beitrag "Kassa und Biwoi" steht im Octoberheft 1827—19. zu 180, 2. 3; Tageb. XI, 156, s—10; Werke IV, 283.

Ein Bericht der Oberaufsicht an den Herzog Friedrich von Sachsen-Altenburg vom 18. November 1827 über Angelegenheiten der Universitäts-Bibliothek in Jena, Concept von Johns Hand nebst Vorconcepten und Vorarbeiten von John, August und Goethe selbst, im Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Bibliothek Jena (Jena und hiesige Verhältnisse)"; vgl. Tageb. XI, 137, 5—7, 19, 20, 138, 11, 12, 140, 11. Vgl. auch 144 d. B.

121. Handschrift von Schuchardts Hand unbekannt (vgl. Verzeichniss einer werthvollen Autographensammlung, welche am 7. Dezember 1887 versteigert werden soll. Leipzig, List und Franke) 176, 16 g Gedruckt: Greizer Zeitung. Nr. 256. Mittwoch, den 5. November 1873. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 217, woraus zu bemerken: 176, 7 Rotiz nach einige [g gestr.] 7 ben Borzäthen] bem Borzäthigen Entschluß] Zuschuß 13 Manne ihn aus ihm 16, 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 139, 13—15. Zur Sache vgl. zu 157, 23.

122. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 178, 2. 3

unb — Zuftanb] man erwartet: "und ihres mehr oder weniger elastischen Zustandes"; der fehlerhafte Ausdruck ist bewahrt geblieben: Goethe hat sich durch Einführung des "deren" das Bewusstsein der syntaktischen Zusammengehörigkeit von "Einwirkung" und "Zustand" getrübt 179, 10 ben g aus bie Schlafröden g aus Schlafröde

Mit Zelters Notiz: "24 angek." Gedruckt mit verschiedenen Auslassungen (177, 7-10 Das - fcheint; 177, 17-20 So gefommen; 178, 11-19): Briefwechsel IV, 440. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 217b, woraus zu bemerken: 176, 21 Brouissamini g aR zur Verdeutlichung wiederholt 177, 1 Montags udZ 2.3 beranftaltete g über gab 7 hiefige nach höchfte [g gestr.] 10 Schultern - haben g aus im Stande gu fenn 12. 13 auger Dagen und Wefchid g aus außermaßen geschicht [Hörfehler für: "ausser Mass (?) und Geschick"] 13 unfrer 178, 3 auf - Stimme g udZ 6 Beh.] Geheime 7 fende über denfe Nach 10 folgt (unten aR) ein Datum: Weimar ben 21. Rov. 1827. 11-179, 3 Von Johns Hand 11. 12 Abtrag g (?) aus Abtragen 13 beinen 22 bie nach erft [g gestr.?] 24 enthalt 25 nehme g aus nehm bas Buch g über es 26 Amerikanischen 179, 1 wiebiel wunder: fames g aus was wunderfames alles hat g aus hatt 2 geben g aus gegen 4-21 Von Schuchardts Hand 4 bas g über

basselbe 4. 5 sich betragend g üdZ s beschweren g aus beschlaften güber ersten 10 den güber die Schlaften güber ersten 10 den güber die Schlaften güber die Bleististcorrecturen sind erst dei Aufnahme der ganzen Stelle in den Brief an Sternberg vom 27. November vorgenommen worden (vgl. 189, 12) 12. 13 des—Stunden güdZ 12 da g aus dagegen nach sie gestrieben sich 12. 13 du — wirst Bei Aufnahme der ganzen Stelle in den Brief an Sternberg vom 27. November hat Goethe mit Bleistist hier eine Änderung vorgenommen: wohl erinnerlich über du dich wohl erinnern wirst [vgl. 189, 14] 12 sich g ddZ 18. 19 3u verwersen aus verworsen 19. 20 Resolution g aus die Resolution, die 22—28 Von Johns Hand 22 ermahnt nach und [g gestr.] 23 ermuntert g aus ausgemuntert 27. 28 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 139, 16 176, 19 Die Sängerin Henriette Sontag (1806 - 1854), vgl. 148, 2 177, 4 vgl. Tageb. XI. 136, 5-7 6, 7 vgl. XLI, 142, 24, 144, 22 9 Joh. Nepomnk Hummel 11 Zelter am 7. November (die Stelle ungedruckt): "Der Vetter Alf - anz bringt mir so eben Deine frischen Grüsse zu heiterm Frühstück. Hat er die unsüsse Geschichte [vgl. zu 124, 1.2], wie sie ihm in seiner Nabe bekannt seyn muss, Dir eben so konfuse vorgetragen |vgl 147, 13-15] wie mir so hast Du Vorstellung von der Umgebung worinn sich der arme Vater gefällt oder nicht. Lauter Leute deren jedem Eine Potenz abgeht, ... Wäre das Kind schuldig so ist der Vater doppelt geschlagen Jedermann aber hält sie für unberührt ja tadelfrei - und solch ein Kastratensohn darf laut aussprechen dass er den Priestersegen vorsäzzlich entweiht habe um die Tochter eines berühmten Künstlers im Brautbette zur Hure 13 machen und dann ruhig seine Strasse zu gehn wie ein Hund von der Tiffe\* 28 vgl. zu 201, 16.17 178, 4 vgl. Briefwechsel III, 383-385 7 vgl. zu 182, s s vgl. m 182, 14. 183, 7 12 Zelter im Briefe vom 30. October - 3. November (die Stelle ungedruckt): "Ich habe wohl daran gdacht und doch vergessen Euerm Hofmedikus [Carl Vogel. vgl. Tageb. XI, 124, 11. 12. 125, 1. 2] eine Gratification da m lassen für eine Untersuchung meines Bruches. Es findet sich wohl eine Gelegenheit den Schaden einzubringen 178, 20 vgl. 139, 6. 188, 22. 194, 4. 239, 16. 17. 267, 11. 283, 21; XLII Nr. 218; Tageb. XI, 139, 2. 3; Werke XLII, 2, 478 20—179, 14 wiederholt 188, 22—189, 16 179, 15 vgl. zu 260, 12.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 22. November 1827, Johns Hand, an Professor Aemil Huschke in dem zu 36/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 17: Huschke erhält das vom 16. November datirte grossherzogliche Rescript (in demselben Fascikel, Bl. 18), worin ihm (und Göttling) zu einer Reise nach Italien Urlaub bewilligt wird. Vgl. zu 275, 3; Tageb. XI, 139, 27, 28.

Ein Folioblatt (bei den Briefen an Streckfuss liegend) enthält ausser Vorconcepten zu 124. 126 d. B. von Johns Hand das Concept eines Briefes ohne Adresse (vermuthlich an Soret gerichtet), das man trotz der Notiz: Exp. eod. unter die Lesarten geglaubt hat verweisen zu müssen:

Behlommendes Buch übersende, theuerster herr und Freund, auf Befehl Ihro Kaifel. Hoh. der Frau Erbgroßherzogin, denn ich würde Sie gern mit einer Lectüre verschonen, die noch leidiger ist als Druck und Papier womit sie sich uns darstellt.

5 Möchten Sie einen der nächsten Abende mich wieder einmal mit Ihrer freundlichen Gegenwart beglücken, so würde ich dafür sehr dankbar sehn. Es kommen so manche hübsche Sachen beh mir an, die ich Freunden gern mittheilte, die sich aber nach einiger Zeit verbergen und verstecken. Bielleicht auch ware es unterhaltend so für Ihren lieben Prinzen wenn er wieder vollkommen genesen ist einige Morgen beh uns zuzubringen.

Weimar ben 23. Novbr. 1827.

379, 10 vgl. zu 162, 1.

\*123. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 15 d.B. genannten Fascikel, Bl. 48 180, 1 in über wie 2 angefündigten g³ aus angefündigte 3 meiner Werde g³ üdZ 12 Lieferung g³ aus Lieferungen 13 Sperrung g³ angeordnet 15 ebenso 16 ebenso 18.19 wohl daben g³ über allenfalls

Vgl. Tageb. XI, 140, 20. 21 180, 2 Vom 9. November 1827 (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 45), mit

s an g üdZ 9 verbergen nach bey mir [g gestr.] 11 uns über mir

der Nachricht, dass die Exemplare der zweiten Lieferung (Bd. VI-X) von C1 abgeschickt seien, vgl. 127, 17, 130, 11 174, 8, 9, 175, 21, 181, 8, 201, 3, 215, 16, 221, 2, 3, 243, 3, 4, 249, 11 5 Mit einem Schreiben, das mit einem sonderbaren Irrthum vom 8. Mai [so?] datirt ist (in demselben Fascikel, Bl. 46). übersendet Reichel: den letzten Aushangbogen von CI (vgl. 127, 17), Bogen 3-10 von CII (vgl. 127, 17. 213, 12), Bogen 1. 2 von C1 XI (vgl. 64, 10. 213, 12), endlich das 128, 15 verlangte Exemplar von CI, jedoch auf Velin-, nicht auf Schweizerpapier, vgl. 21, 11. 174, 13. 14; Tageb. XI, 137, 11. 11 Reichel, 8. Mai (November?): "Die Bände der Octav-Ausgabe gestalten sich doch wohl alle gleich denen der Taschenausgabe . . . . ich habe hierüber keine Ordre, und druckte bis jezt die Octav-Ausgabe ungehindert nach jener Eintheilung der Sedes-Ausgabe" 11 Reichel: "Die Bogenzahl der Bände der dritten Lieferung möchte doch etwas mehr werden [als sie 64, 1-65, 20 berechnet ist], da das meiste in der Octav-Ausgabe [gemeint ist B] schon mit Petit ist, und dann eine Octav-Seite mehr als eine Sedez-Seite ausgiebt\*, vgl. 62, 18. 11 13, 14 vgl. 213, 19 181, 1 In demselben Fascikel, Bl. 47; Reichel antwortet am 20. December (vgl. zu 213, 11): Goethe irre abermals, das "Vorspiel" habe in BV nicht nach, sondern vor "Was wir bringen" gestanden, und dort habe er es gelassen.

124. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Das Frommannsche Haus und seine Freunde<sup>a</sup> S. 65. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 219, woraus zu bemerken: 181, 13 mare g über hatte ber g aus ben dieses über mit berbinblichsten [Rest der ersten Fassung] 14 mohlgerathenen zugekommen g über abgestattet 22 Gie] fie Boblmollen Bohlmollenden Dazu ein Vorconcept von Schuchardts Hand (vgl. zu 122/3 d. B.), woraus zu bemerken: 181, 13 mare) hatte [g nus hatte] ber berbinblichfte] meinen berbinblichften [g ams jugefommen] abgeftattet g perbinblichen] 14 moblgerathenen aus abzuftatten 15 Beweis Beweis batte mitjenben [g aber ablegen] wollen 17 bengufügen - hatte fehlt 18 mögen fehlt als] jum 19 bienen fehlt 21 und] moge meiner - fernerhin] auch fernerhin meiner 22. 23 indem - besjenigen] wenn Gie fich vertraulich besjenigen mit Wohlwollen 182 nach 2 folgt: W. den 24. Nov. 1827.

Vgl. Tageb. XI, 140, 21. 22 181, 14 vgl. zu 139, 16.

125. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Der Freihafen. Herausgegeben von Th. Mundt. Altona. Fünfter Jahrgang, 1842, viertes Vierteljahrsheft, S. 20

182, 3 Goethe sendet die "Farbenlehre" (vgl. 119, 10) und die Hefte "Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie"; Buttel dankt für die am 19. December bei ihm angekommene Sendung am 24. December (Eing. Br. 1827, 631).

Hier folgt das Concept eines Briefes an den Grafen Sternberg, das Goethe für seinen Sohn August entworfen hat (Schuchardts Hand):

Schon längst war es mein lebhafter Wunsch gewesen so kurz und bündig als möglich die Empfindungen auszusprechen, welche das schöne, meinem Bater in vorgeschrittnen Jahren höchst erwünschte Verhältniß zu Ew. Erzellenz ben mir erregt und unter-5 hält, zu betheuern daß ich deshald eben so viel Liebe und Neigung gegen Hochdieselben empfinde, als Ihre persönliche Gegenwart mir an reiner Verehrung eingeslößt hat.

Wenn ich nun hiezu in dem Augenblick da meine glücklich entbundene Frau mich mit einer gefunden Tochter beschenkt, die 10 schicklichste Gelegenheit finde, so wird es als eine natürliche Folge erscheinen, daß auch ich, als ein so viel jüngerer, Hochdenenselben verbunden zu sehn wünsche. Deshalb ich denn mir die Frenheit

<sup>1. 2</sup> Schon — möglich g über Ew. Ercellenz vergönnen geneigtest daß ich mit wenigen Worten 2 Empsindungen über Dankbarkeit auszusprechen] ausspreche 3 vorgeschrittnen g über so hohen 3. 4 höchst erwünschte g über so heilsame 4 Ew. Erzellenz g über Hochdenenselben 5 zu betheuern g aR für es [g üdZ] sey mir erlaubt auszusprechen deshalb g über dabey 6 gegen Hochdeselben g aR 7 an reiner g aus die reinste 8 hiezu g üdZ in nach Gelegenheit sinde [g gestr. unter versehentlicher Bewahrung von Gelegenheit] Zu s—12 sindet sich am Schlusse ein anderer Entwurf g: Wenn sich nun eine Gelegenheit ergiebt daß ich als ein soviel jüngerer E. [Excellenz] gleichfalls verbunden werden kann, so ist es als ein [bricht ab 2. 10 die — finde g über obiges auszusprechen

nehme bas Anliegen zu angern : Ew. Excelleng mogen fich zu ben Freunden gefellen welche als Taufzeugen unferes Rindes aufzutreten fich geneigt erwiefen haben.

Mein Bater, welcher Bunfc und Bitte mit ben meinigen vereinigt, empfiehlt fich zu fortbauernber Theilnahme, ich aber ! habe die Ehre mich in volltommner Berehrung zu unterzeichnen.

Weimar ben 25. Rob. 1827.

Gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 145.

381, s. 7 vgl. zu 2, 23 9 vgl. zu 149, to. 11 190, s; die Taufe fand am 2. December statt (vgl. Tageb.) Augusts Brief ist jedenfalls Beilage zu 127 d. B. gewesen.

\*126. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 219 183, 20 ju nach sich 25 g 184, 3 schwerer nach beschwer-Dazu ein Vorconcept von Schuchardts Hand (vgl. zu 1223 d. B.), woraus zu bemerken: 182, 8 übersenbeten g udZ 10 und Gefühlen g udZ 11 eignen fich g über eigentlich 12 fie nach ich [g gestr.] 13. 14 bagegen g üdZ 16 Jesonda g über Jezunta is jage g über schreibe barüber g adZ 183, 1 Gebicht g adZ 2 zweitenmal 3 aber - ich | fount ich 4 ein g üdZ 5 manigfaltigften g über fraftiguen fraftig g üdZ 7 wußte ich g über ift 10 hienachft g über dabey 11 daben g über hiebey 16 fernerhin g üdZ 16 fpåterei g aus bas spätere bewirftes bewirfte g aus bewirftes Sefühle nach Sa[miliengefühle] 20 ju] fich ju moge.

moge. g aus möchte. 21-184, 4 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 141, 19-21 182, s "Manzoni's Roman: Die Verlobten" ("Kunst und Alterthum" VI. 2. 252) und "Antonio Foscarini, tragedia di G. B. Niccolini. Firenze 1827" ("Kunst und Alterthum" VI, 2, 260), von Streckfuss am 17. November 1827 übersandt (vgl. Tageb. XI, 140, 4, 5), vgl. 135, 13. 136, 12. 178, 7. 204, 1. 6. 251, 20 14 Goethe übersendet zwei Werke von Tommaso Grossi (1791-1853): das Rittergedicht "Ildegonda" (die Benennung 'Jessonda' ist Irrthum Goethes), 1820 erschienen, und das dreibändige Heldengedicht

i bas Anliegen g über den Wunfch 2 unferes g über meines

"I Lombardi alla prima crociata", 1826; vgl. 19, 21. 178, 8 183, 12 vgl. zu 201, 16. 17 18 vgl. zu 135, 3 20 Streckfuss dankt für seine Aufnahme in Weimar, die ihn um so glücklicher mache, "da ich, seit der ersten Jugend meines Vaters beraubt, durch Sie . . . zuerst in meinem Leben das Gefühl kindlich sich hingebenden Vertrauens . . . in mir empfunden habe" 27 vgl. zu 149, 10, 11.

127. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 184, 11, 12 unterricht 14 nur nur 186, 9 So] Sie 23 Linien] Lucien 190, 10. 11 g Gedruckt: Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, Wien 1866, S. 180; Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, Prag 1902, S. 145. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 221, woraus zu bemerken: 184, 5. 6 berichiebentliche g3 aus verschiebentlich 6 erlangte g aus erlangt 7 betraf nach fagt [g gestr.] 10 tommen] tamen Borlefungen g aus Berlefungen 13 bes Abrigen g aus bas Abrige dieses g aus bes Abrigen 14 anmaßlicher g aus anmagliche 14. 15 langweiliger Rachflange g aus langweiligen Rachtlangen 18. 19 mahrhaften nach Derfeinigens] 20 Ort nach dritten [g gestr.] 24 geeignet g üdZ 185, 1 nach einzuflößen g gestrichen: fähig 2 auf - Fälle ga über gewiß 4 alsbann g a üdZ 5. 6 Borfite 6 in Prag g aR 6. 7 fo mare g udZ 9 Bufammenwirten g aus Bufammenwirtung gabe g aus gab 10 Absatz g angeordnet 12 (bes Joh. Wit) g fidZ 17 fonne g3 aus fonnte 17. 18 Bortheil - gieben g über viel guten Gewinn finden 19 bemerfen: g aus bemerfen fonnen 20, 21 und - und ga über und Umwälzungen gar 24 fich unter nach dieses über fich 25 wieber g3 üdZ 25. 26 Preffrehheit ga über Ceffation der Cenfur 26 Mäßigung ga aus Magigfeit und wie g aus um bie 186, 1 gegiemt g aus gedient 6 Symptom s eintrete g aus eintritt 13 obichwebenbe 14 aufzulösen ober ga üdZ 20 Ubereinstimmung nach mit Klarheit [g gestr.] nach 22 folgt als besonderer Absatz, g gestrichen: Wer wurde uns die fossilen Birmanischen Refte mit unfern übrigen gleichmäßig auf übereinstimmende Linien bringen? 23 Bas bie g aus Bas biefe 24 nuch Uberzeugung folgt, g gestrichen: und gang im Dertrauen gefagt, die Abhangigfeit von der Mathematik, der fich unfer Gum= boldt nicht gang entziehen fonnte, erscheint (erscheint nach und)

bier für den Unbefangenen in ihrer gangen Schadlichfeit. 25 calculables g über commensurables incalculables g über incommensurables 26 wolle g aus will Gin ga aus ein 27 Unerforichlichen g aus unerforichlichen Gangen 187, a Jahre nach graphischen [g gestr.] s-11 Doch - 3meden ga all 11 gut ju 16 meiß;] meis; gaR unfere 21 boch g aus noch 23 Aur] zu Wirfung und Richtung g durch Bezifferung aus Richtung und [und fidZ] Wirfung 24 befähigt g über ebra würdig zeigt 188, 2 Richt leicht ga über Miemand man ga udZ s muffe g aus muffen 4. s bem Bielen gt aus bielem 6 ein ga aus eine 7 Darftellung ga über Platte s gern ga udZ 10 in's nach nur [g gestr.] 12 Herrn v.] H. v  $g^4$  aR 13 ausführlich g über umständlich boch g üdZ 14 weit  $g^4$ über viel einfachsten ga udZ mare g über ift is eine g über die 16 abbruden - laffen g aus abzudruden 22-189, 16 fehlt; statt dessen die Notiz: (Sier warb inferirt bie Stelle über Balter Scotts Rapoleon Seite [Lücke].) Die Stelle steht im Briefe an Zelter vom 21. November (178, 20-179, 14); im Concept dazu, Abg. Br. 1827, 218, sind gt die für die zweite Verwendung vorgenommenen Änderungen eingetragen: 189,12 (vgl. zu 179, 10) und 189, 14 (vgl. zu 179, 12. 13); nicht vorgesehen ist die Abweichung 189, 8 und] ober 17 Borftebenbes nach g1 gestrichenem: Dorftehendes welches icon einige Dontage liegen geblieben moge denn fo viel and noch ju fagen mare feinen Weg antreten und freundlich aufgenommen werden. Absatz. Im Zwischenraum g1 nachgetragen: Der verehrte freund weis zu fichten | So eben nimmt der [Drud | von Munft n. 21. Band VI. Beft 2, feinen Unfang, wo ich abermals gar manches für ein Surrogat freundschaftl, mundlicher Unterhaltung angufeben habe. Der Böhmifden (Der Böhmifden g über Die Prager) Monat- [bricht ab am Schluss eines Blattes; die Fortsetzung, auf dem zugehörigen zweiten Blatte, ist mit diesem abgeschnitten; aR des ersten Blattes noch das Datum: Weimar ben 17. Nov. 1827.] 17-190, 9 von Schuchardts Hand 190, s balbigft nach eiligst 6 unferer 10. 11 fehlt mit Ausnahme des (von John geschriebenen) Datums 11 27. Rot.] b. 27. Nobbr.

Vgl. Tageb. XI, 138, 12. 141, 27. 28 184, 5 vgl. an 90, 9. 10; Berichte hatte Goethe erhalten durch Zelter (vgl. 64 d. B. und zu 122, 19), durch Huschke (vgl. 36/7 d. B.; Tageb. XI, 119, 25-28), durch den Pyrmonter Brunnenarzt K. Th. Menke (vgl. Tageb. XI, 125, 4-7) 10 , Uber die fossilen Knochen zu Köstritz" (Isis, 1828, S. 481), vgl. 54, 2. 3 16.17 Aus Sternbergs Brief vom 30. October (gedruckt: Bratranek S. 178; Sauer S. 142), vgl. 175, 16; Tageb. XI, 137,9-11; Partieen aus diesem Briefe hat Goethe in einem Aufsatz über Naturforscherversammlungen verwerthet: Naturwiss. Schriften XIII, 449 185, 12 vgl. zu 137, 16, 175, 9 186, 7 vgl. zu 268, 8 15, 16 vgl. zu 175, 19. 282, 15 187, 18 Matthew Boulton (1728-1809), Mechaniker, Compagnon von James Watt (1736-1819) 19 Jacob Perkins (1766-1849), Kupferstecher und Ingenieur 25, 26 Sternberg übersendet zugleich eine "Anleitung zu den Witterungsbeobachtungen und zur Verfassung der land- und forstwirthschaftlichen Jahres-Berichte von der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft für ihre . . . Mitglieder im Königreiche Böhmen", vgl. 175, 18 7 Die Tafel zu dem Aufsatz "Wolkengestalt nach Howard\*, Zur Naturwissenschaft I, 3, 97 (Naturwiss. Schriften XII, 218) 22 vgl. zu 178, 20; der Passus 188, 22-189, 16 ist entnommen dem Briefe an Zelter vom 21. November (178, 20-179, 14) 189, 23 vgl. zu 201, 16, 17 26 vgl. zu 282, 15; Goethe gedenkt der Zeitschrift in "Kunst und Alterthum" VI, 2 nur in der kurzen Notiz "Altböhmische Gedichte" (Werke XLI, 2, 329) 190,7 vgl. zu 149, 10. 11 und 125/6 d. B.

128. Handschrift von Schreiberhand unbekannt 190, 15 welchen] welche 18 Glasblättchen 191, 4 Blättchen 5 Erscheinen] vgl. Concept 8 darf g nachgetragen 14 daiselbel vgl. Concept 15 Stelle g nachgetragen 26 bes weiteren] das Weitere [vgl. Concept] 192, 15 diese g über solche 21 gesärbt] gestärtt 193, 10 g Gedruckt: G.-Jb. III, 216. Dazu ein Concept von Johns Hand, woraus zu bemerken: 190, 12 sehlt 15 welchen] welche 18 Glasblättchen das das Glasplättchen bezeichnende Kreuz g üdz 21 Seite g aus Seit 22 einsache nach Bild 191, 3 doppelte] verdoppelte 4 wie g über als wenn Blättchen 5 Erscheinen] Durchscheinen g aus Grscheinen aber anscheinend erst nachträglich, nach

bereits erfolgter Absendung des Briefes 6 biefem 13 Bills chen aus Bilb 12 c gt über d 14 i gt aus e baffelbe gt üdZ daraus g1, aber anscheinend erst nachträglich: bal Bilb f ga aus e an g aus in 15 Stelle g über Knirge it erfie g1 üdZ 22 meiteren 23-193, 16 von Schuchardts Hand 25 biefen Fall g1 aus in biefem Falle mit bem tidZ se bes meiteren] bas Beitere [ungebessert gebliebener Rest der ersten Fassung] 27 haben g1 nachgetragen 192, 1 Mufgab a fonne g aus fonnte 7 entoptifche] optifche 12 burch bas ibdZ 15 biefel folde 16 Sieben ben nach durch die 22-25 bas - tonn all nachgetragen 193, 7 mir g über uns 9 hat] hatte 10 fehlt 11 gern 12 ba nach und [q gestr.] 14 eile q aR für fpreche 16 angelegentlichft g aus angelegentlich auszusprechen g aus nn Dazu zwei Fragmente eines Vorconceptes von Schuchardte Hand, umfassend: 190, 12 - 191, 8 Seite (unter den alphabetischen Briefen) und: 191, 9-19 ftellen (Eing. Br. 1827, 1344) woraus zu bemerken: 190, 12 fehlt 14 bermelben g auf g' aus melben is bollfommene] bollige 17 bemfelben 18 Glass plättehen g auf g' aus Blattehen das das Plattehen markirende Kreuz g1 tidZ 19 mm fehlt 20 burch birectes] bun birectem g1 aus birect inbirectes - Licht] inbirectem Simmell licht g' aus birect vom himmelslicht [vom himmelslicht g udt] 22 für - b] für bas Auge in b [für - b aR] bas einfache aR für das 22 c] d 22. 23 indem - mar] benn bas Turch fcheinen war nur einfach, wie burch bie Diagonale cc. angebentet wird 23 wird g aus wurd 24-191, 1 aus - Seite d bon c nach e 191, 1 also fehlt 2 Durchgang Durchgang burch bas Plattchen [Plattchen g' aus Blattchen] fur - in f | für einen [über den] Beichauer [für - Beichauer g' aR] s boppeite] verdoppelte g aus boppelte h aus g dieses für f 4 wie] wie Blattchen g auf g' aus Blattchen einfachen g bdZ iolche. s Ericheinen] Durchicheinen nach - Seite a in Litcke g auf gt nachgetragen 9 ber aus die 12 in fehlt c] d 13 gemaß,] gemaß, etwas herangerudt als - g g auf g1 adZ 14 i] h über g bahingegen daffelbe] ba es hingegen in f e 14. 15 an - Stelle] in völliger unverfürzter Tiefe 16 in & fehlt 17 erfte fehlt überhaupt fehlt 18 gugleich fehlt 18 an-/ gu beuben Seiten a und b nach 19 ein Datum: Weimar ben 22. Sept. 1827.

Vgl. Tageb. XI, 140, 24. 25. 142, 1 Über Hennings Bemühungen zu Gunsten der Goethischen Farbenlehre vgl. XXXV Nr. 214; XXXVI, 38 und in diesem Bande 26, 14. 78, 1. 118, 26. 168, 27 190, 15 Wohl bei seiner Anwesenheit in Weimar, vgl. Tageb. XI, 105, 23. 109, 25 191, nach 22 Im Druck des G.-Jb. heisst es an dieser Stelle: "(Folgt die Zeichnung, die hier nicht nachgebildet werden konnte.)" Auf dem Concept des Briefes ist ein Blättchen mit der Zeichnung g¹ aufgeklebt (eine damit übereinstimmende Darstellung, g³, liegt auf anderem Blatte dabei):



191, 25. 26 vgl. zu 118, 27.

129. Handschrift von John im Bertuch-Froriep-Archiv (deponirt im G.-Sch.-Archiv) 193, 22 g Gedruckt: G.-Jb. IV, 226. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 224, woraus zu bemerken: 193, 19 einheimische g aus einheimisches Mergeltäselchen g aus Merteltäselchen 22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

193, 19 Froriep antwortet am 1. December (Eing. Br. 1827, 597), das Täfelchen eigne sich nicht zur Lithographie.

\*130. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 224b

Gerichtet wahrscheinlich an den fürstlich Waldeckischen Justizrath Dr. Schumacher. Schumacher sendet mit einem unvollständig datirten Briefe ("Arolsen am [Lücke] ten Nov. 1827", Eing. Br. 1827, 598) ein Werk eines aus Arolsen stammenden Dichters, der "den Stempel des Ungemeinen an sich zu tragen scheint und vielleicht grösstentheils nur dem unvortheilhaften Gedanken, seine Dichtungen in Wien an das Licht treten zu lassen, seine Dunkelheit verdankt", und bittet für ihn um ein "Wort öffentlicher Ermunterung". Dieser Dichter ist Schumachers Sohn August (geb. 1790; vgl. Goedeke, erste Auflage, III, 1109).

Der von Strehlke II, 94 verzeichnete Brief an Riemer vom 2. December 1827 ist vom 29. December datirt (155 d. B.).

131. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 194, 19 politisch nationalen g aus politisch nationalem 195, 2 be ichranttem 7 frommem gewiffenhaften g aus frommen gewiffen haftem is neun g aus neuen 197, is ihre Lebensrathfel] in ihren Lebensräthfeln [vgl. Concept] 19-22 John mit Zelters Notin: angek. 7- Gedruckt: Briefwechsel IV, 450. Dans ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 226, woraus nu bemerken: 194, 6 bem g aus den 10 nach Bert g gestrieben: von Walter Scott bon bom is burchfprach aus burchbrachte 17 Berfolgs g aus Erfolgs 19 Absatz g angeordnet politifdnationalem 195, 3 neue g tidZ s Absatz g angeordnet r frommem g in offen gelassener Lücke nachgetragen gewiffenhaftem s fich g udZ mit nach fich [g gestr.] 11 birfen Begugen g aus biefem Ginne is neun g udZ Theilen g am Antheilen in beachten nach das Bingelefene [? g gentr.] 24 wird - laffen ga über wird eben alles Kleinliche mabr flar 198, 1 benn ga adZ ben adZ a juleht ga adZ Fortsetnung des Briefes, 196, 4-27, mit neuer Adresse: An herrn Broj. Selber. auf Bl. 227 196,4 Guer berrudter g' aus Der verriidte 10 beb] mit 19 Beiticheue ga aus Bettichen ber Sanbel gt über die Sade is Absatz gt angeordnet tritt aus trifft is nach welcher eingeklammert und ga gestrichen: feine weiteren 20 bem ga über Eurem 21 3tvepter nach Ener [g s gestr.] 21 abermals g3 udZ 25 mach! Il= go aus nady; um geheim go aus geheim Fortsetzung des Briefes, 197, 1-22, mit neuer Adresse: An S. Brof. Belier. Berlin, von Johns Hand, auf Bl. 227 b 197, 3 meift nach mas 4 Strobbalmen gt aus Strobbalben 11 manchem gt am manchen 12 bem ga aus ben 13 Bindestriche ga 16 ibm Lebenstäthfel g und  $g^3$  aus in ihren Lebenstäthfeln Ausrufungszeichen  $g^3$  19—22 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 144, 11 194, 4 vgl. zu 178, 20; Zelter hatte in einem Briefe vom 23 .- 27. November (Briefwechsel IV, 443) Goethes Ansicht über den ihm selbst noch unbekannten Roman verlangt 196, 4 Zelter, im Briefe vom 23. - 27. November (ungedruckt): "Dr. Leo [der Historiker Heinrich Leo (1799-1878)] von dem Du Aufsäzze in Hegels Journale gesehn hast [vgl. zu 149, 5; Gespräche mit Eckermann, 15. Juli 1827] ist verrückt worden.... Jener Leo war eben bey hiesig. Bibliothek angestellt. In dieser Eigenschaft hält er um Seebecks noch unverheurathete Tochter an. Nachdem dies geschehen läuft er von hier weg und schreibt: eine Braut von so vielen Bräutigamern könne er nicht geniessen u. s. w. Es war schon das Aufgebot geschehen" 5 Bei Göttling, der Leos Lehrer gewesen 20 vgl. zu 124, 1. 2 197,1 Eine ehemalige Schülerin Zelters, Caroline Schulze, hatte bei Zelter angefragt, wie es komme, dass zwei Distichen ("Immer strebe zum Ganzen,...", Werke I, 352, und: "Warum will sich Geschmack und Genie . . . \*, Werke I, 353) sowohl in Goethes als in Schillers Werken ständen; Zelter hatte dieses Schreiben und eine Abschrift seiner Antwort dem Brief vom 23.-27. November beigelegt 10 vgl. zu 212, 17. 18.

\*132. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 224 b 198,7 Remesse 10 nächstens g über bey Liebhabern 12 unterzeichne g aus zu unterzeichnen habe

Vgl. Tageb, XI, 144, 12 197, 25 vgl. 30, 17. 149, 22. 150, 19. 174, 22; Tageb. XI, 144, 5-7. 148, 23. 24 198, 6 vgl. 198, 17.

\*133. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 224 b Vgl. Tageb. XI, 144, 13 198, 17 vgl. 198, 6 20 vgl. zu 233, 16. 236, 22.

Das Concept zu einer dem Briefe an Reichel vom 7. December beigelegten Erklärung Schuchardts und Genasts liegt vor von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 230:

Unterzeichnete nehmen fich die Frenheit zu bemerken, daß in benen an uns bende gesendeten Paketen, enthaltend die zweite Lieferung ber von Goetheschen Werte, bie neun Exemplare für die Subscribenten sich zwar gesunden, bas zehnte bem Sammler Buftehende aber nicht vorhanden gewesen, weshalb wir um geneigte Remedur wollten gebeten haben.

Weimar ben 4. Dec. 1827.

Zur Sache vgl. XLII 79, 16—18 und in diesem Bande zu 201, 6. 329, 19. 20 sowie 135/6 d. B.

\*134. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 199, 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 228, woraus zu bemerken: 199, 1 Hochmohlgeboren] pp. 3 mit welchem g² aus welches bas neufte [aus des neuften] nach als Sierde [g² gestr.] 4 und — schmüden g² üdZ 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

199, 2 "Dem Könige die Muse. 28. August 1827.", vgl. 41, 18. 19. 104, 19. 152, 9; Müller antwortet am 5. December (vgl. Tageb. XI, 145, 9. 10): "Ich bin seit einigen Tagen unwohl [vgl. 200, 17. 18] ..., sonst hätte ich das Gedicht ... sicherlich bereits mit dem besprochnen Nachsatz versehen und persönlich überbracht"; er bittet um Frist bis zum 7. December. Weiteres zur Sache vgl. 200, 11. 202, 5. 203, 8. 13. 210, 14. 231, 12. 233, 6. 7. 243, 9. 251, 21. 259, 6. 14. 272, 3. 278, 8 3 vgl. zu 201, 16. 17.

\*135. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 280 b 199, 14 Obenstehenbem g<sup>1</sup> [?] aus Obenstehenben

Meyer an Goethe (undatirt, etwa 4. December): "Hr. Hofbildh. Kaufmann wird sich an die Drapperie der bezeichneten Büste halten; es ist sonach eine genaue Durchzeichnung zu besorgen und ihm zuzustellen wornach er sodann ein Modell machen wird. Er frägt des weitern noch an: ob man verlange dass das zu verfertigende Bildniss Büsten oder Hermengestalt haben soll?" Vgl. 65/6. 164/5 d. B.; Tageb. XI, 130, 11. 140, 1. 2. 141, 10—12. 144, 2. 3. 18—21.

Nachstehendes Concept einer Empfangsbescheinigung Schuchardts und Genasts liegt vor von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 230:

<sup>1</sup> Werfe aus Werfen die nach zwar [g gestr.] 2 fich g üdZ

Daß von des herrn Staatsminister von Goethe Excellenz oben besiderirte zweh Exemplare einsweilen geneigt abgegeben worden bescheinigen wir bantbar.

Weimar ben 5. Dec. 1827.

Zur Sache vgl. zu 133/4 d. B.

Nachstehendes Concept zur Verschreibung eines unbekannten Schuldners (Johns?), vielleicht vom 5. December 1827 zu datiren, findet sich von Johns Hand Abg. Br. 1827, 230 b:

3 Rachstehende Bitte haben seine Excellenz der Herr Staat?Minister von Goethe mir in der Maaße gewährt: daß Hochedieselben mir zwanzig Thaler Current baar geborgt, wogegen ich
den in Ihren Händen befindlichen Sparkassen: Schein auf 30 rh.
15 gr. verpfände, wovon beh nicht ersolgter Rückzahlung oben10 gemeldeter Schuld die Summe von 20 rh. Cur. abzuziehen und
zu entrichten sehn wird.

\*186. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 200, 24 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 228b, woraus zu bemerken: 200, 3 bem g aus ben s um aus und bie über das 14 einen 22. 23 und — gehorsamen g aR 24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 145, 19—21 200, 3 Müller, 5. December (vgl. zu 199, 2): "Ew. Excellenz wollten . . . das Schreiben Serenissimi [vom 24. September, vgl. zu 61 d. B.] wegen der Beisetzung der Schillersch. Reliquien aufsuchen, um in dem zu entwerfenden Aufsatze darauf Bezug zu nehmen" 6 vgl. 117/8 d. B. 11 vgl. zu 199, 2 12 vgl. Tageb. XI, 146, 18—20 13 vgl. 138 d. B. 14. 15 "Zum nähern Verständniss des Gedichts: 'Dem Könige die Muse'", vgl. 152, 11. 12. 243, 19. 279, 7; Werke XLI, 2, 330 16 "Kunst und Alterthum" VI, 2, 362 17. 18 vgl. zu 199, 2 19 vgl. Tageb. XI, 146, 28 20 Müller liess sich durch Vogel behandeln; er schreibt am 5. December: "Inzwischen verspricht Vogel, mir durch eine Schwitzkur bis Morgen zu helfen".

r ich g üdZ 8 Ihren g aus ihren 9 berpfande g aus berpfandet wobon g nach wie denn dieses g aR für und dieses g über so 9. 10 obengemeldeter — Eur. g aR für auch von gedachter Summe 10 abzuziehen g aus abzuziehn

392

Auf Bl. 231 der Abg. Br. 1827 findet sich von Johns Hand mit Correcturen  $g^a$  ein Concept, datirt vom 6. December, zu der Erläuterung, die der Handschrift  $H^a$  sum "Neuesten von Plundersweilern" vorangeht und abgedruckt ist Werke XVI, 408. Das Concept stimmt mit der gedruckten Fassung überein bis auf einen nicht mit abgesendeten, im Concept  $g^a$  gestrichenen Schluse, der hier mitgetheilt werde:

Es war dieses eine von den heitern geistreiche Geselligleit sobernden Exhibitionen, welche von unserer verehrten Fürstin jederzeit freundlichst ausgenommen wurden. Wie man denn der gleichen zu mehreren nahmhasten Festen zu veranstalten psiezte, als zu Spiphanias die Erscheinung der dreh Weisen and Morgen s land [folgen einige unleverliche Worte] Bergessen ward kein Geburtstag p

Vgl. Tageb. XI, 145, 18. 19 Meyer, in einem undatirten Billet (etwa 5. December; bezieht sich auf dieses Billet der Tagebuchvermerk XI, 145, 10. 11? vgl. zu 135 d. B.): "Wenn Sie wie ich mir vorstelle die Zeichnung vom Jahrmarkt v. Pl. gesehen und mit der Ihrigen verglichen haben, so erbitte ich mir solche, indem der Erbgrossherzog dringend darnach frägt. auch das Gedicht, worauf sodann die Schaale, wie er sagt. gleich ausgesucht und entgegen folgen soll\*; vgl. Tageb. XI. 144, 26—28.

\*187. Concept von Johns Hand in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 49 201, 2 benachrichtige g aus benachrichtigend der Ballen g über das Packet 4 Tagen g üdz

<sup>1—7</sup> geistreichen — Geburtstag p g' für Exhibitionen welche (welche g' über wie solche) die vortreffliche, geistreiche Geselligseit fördernde Dame (geistreiche — Dame g' aR für fürstin) jederzeit freundlicht (g' aus freundlich) aufnahm [dazu g' der Beginn einer anderen Fassung: welche von unserer vortrefflichen]. Wie denn dergleichen zu mehreren nahmhaften festen, als der drey Könige, Ostern, nicht weniger zum Erndtesest, Geburtstägen und bey dem hierseyn bedeutender fremden gewöhnlich veranstaltet worden. [Absatz] Sowohl Bild als Gedicht wie sich selbst zu gnädigem Undenken empfehlen[d]

7 Packeten g aR bren g aus jedoch bren dieses g aus bren 9 Zugleich] Sogleich die g üdZ 10 mir g üdZ 11 hiedurch g aR 12 erbittend nach mir [g gestr.] 13 Komma g

Vgl. Tageb. XI, 146, 10. 11 201, 3 vgl. zu 180, 2; Tageb. XI, 144, 13 — 16. 163, 6. 7 6 Mit der Schuchardt-Genastischen Erklärung 133/4 d. B.; Reichel erwidert am 20. December (vgl. zu 213, 11): "Die der Sendung gefehlt habenden 3 Ex. II. Lieferung gehen im nächsten Ballen über Leipzig an Ew. Excellenz ab"; das dritte Exemplar: vermuthlich das dem Canzler v. Müller als Subscribentensammler zustehende s vgl. 135/6 d. B. 9, 10 vgl. zu 174, 4.

\*138. Concept von Schuchardts Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Wegen Kunst und Alterthum fortgesetzte Correspondenz mit Herrn von Cotta und Frommann. 1827. April", Bl. 15 201, 16 bes g aus von dem Stüds g aus Stüd 19 1) g 202, 5 2) g 7 en page g in offen gelassener Lücke nachgetragen

Vgl. Tageb. XI, 146, 23. 24 201, 16. 17 "Kunst und Alterthum" VI, 2, vgl. 26, 12. 35, 16. 81, 8. 83, 27. 93, 13. 94, 5. 6. 113, 4. 5. 124, 24. 126, 22. 130, 13. 131, 25. 132, 15. 19. 133, 2. 135, 12. 13. 16. 136, 12. 25. 26. 145, 18. 148, 21. 149, 16. 152, 7. 170, 1. 174, 3. 177, 28. 183, 12. 189, 23. 199, 3. 200, 16. 203, 8. 204, 1. 211, 9. 223, 23. 24. 231, 10. 235, 7. 8. 236, 13. 241, 2. 251, 20. 263, 4. 5. 278, 2. 282, 20. 292, 5 202, 5 vgl. zu 199, 2 6 vgl. zu 203, 8.

\*139. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 203, 4 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 232b, woraus zu bemerken: 202, 20. 21 nicht — und aR 21 früh — Uhr üdZ 203, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 148, 16—19 202, 23 Müller, 5. December (vgl. zu 199, 2): "Martius . . . [bittet] um einige freundliche Zeilen in beikommendes Album"; Goethes Eintragungen vgl. Suphan, Allerlei Zierliches von der alten Excellenz S. 12 (vgl. zu 227, 25); ebenda, S. 83, der Begleitbrief vom 13. December, mit dem Müller die Sendung an Martius weitergegeben 24 Müller: "Sodann muss ich noch gedenken dass ich mit den 3 mir nach München [vgl. zu 128, 25] mitgegebenen Medaillen [vgl. 131, 4] förmlich bankeroutt gemacht"; er bittet um fünf weitere Exemplare, für die er die Empfänger namhaft macht (u. a. Martius Vater, Galleriedirector v. Dillis, Stieler).

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 13. December 1827, Johns Hand, an Professor Aemil Huschke, das anatomische Museum in Jena betreffend, in dem zu 36,7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 21.

\*140. Concept von Johns Hand in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 18 203, 7. \* bank — Bogen über erhalten hiebey mit vielen 15 schildlich nach sehr [g<sup>1</sup> gestr.]
17 besondern g<sup>1</sup> üdZ 18 Exemplare g<sup>1</sup> üdZ 22 von aus bom

204, 5. 6 Nachtrag von Johns Hand auf g1

Vgl. Tageb. XI, 149, 9, 10 203, 8 Frommann der Altere sendet am 14. December (in demselben Fascikel, Bl. 16) Correctur zum ersten Bogen von "Kunst und Alterthum" "VI, 2 (vgl. zu 201, 16. 17), enthaltend Müllers Gedicht (vgl. zu 199, 2): "Ew. Excellenz Befehl zu Folge habe ich sogleich das gesandte Mspt [vgl. 201, 16. 17] . . . absezzen und so gut es in dem Format möglich war auf einen Bogen vertheilen lassen. Auch scheint diese Schrift in Übereinstimmung der frühern Hefte ganz passlich. Wünschten Sie aber besondere Abdrücke für Sich zur Vertheilung [vgl. 202, 6], so möchte ich bitten mir zu erlauben dazu ein grösseres Format und einen neuen Saz aus grösserer Schrift [vgl. 281, 11] zu wählen . . . . vgl. Tageb. XI, 149, 1-3 21 Frommann: sein Sohn würde in künftiger Woche von seiner Geschäftsreise nach Berlin und Hamburg (Abschiedsbesuch bei Goethe: Tageb. XI, 140, 26. 27) zurückkehren 204, 1. 2 vgl. zu 178, 22. 24 (Göttling) und zu 182, s (Streckfuss).

\*141. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 2824 204, 10. 11 für — Lifte aR für welche 14 bie nach verfahren

205, 9 Brembergt

Vgl. Tageb. XI, 149, 10, 11; hiernach und gemäss 205, 14, 13 hätte der Brief streng genommen unter den "Lesarten" gedruckt werden müssen; doch geht aus Weigels Brief an Meyer vom 20. December 1827 (Eing. Br. 1828, 31) hervor, dass Goethe die Zeichnungen zurückgeschickt hat; vgl. übrigens auch Tageb. XI, 140, 18, 19 und Weigel an Meyer, 2. December 1827 (Eing. Br. 1828, 29) 204, 2, 10 vgl. 205, 14 to vgl. Tageb. XI, 146, 8—10, 16—18.

\*142. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 233
Vgl. Tageb. XI, 149, 12 205, 14 vgl. 204, 2.10.

\*143. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 120/1
d. B. genannten Fascikel 206,4 beh Riemer aR für mit
5 welche aus welchen fo Riemer über dem 6 Geschäften
Riemer aus Geschäfte 8 Betrachtung Riemer aR für Zusmertfamseit 12 für — mir Riemer aR für und 13 bleibt Riemer
über habe 15 basselbe Riemer aR für es dauernder Riemer
aus fortbauernder

Vgl. Tageb. XI, 149, 16—18 206, 3 vgl. 207, 11 und 120/1 d. B.; Tageb. XI, 137, 5—7, 8, 9, 19, 20, 138, 11, 12, 140, 11, 25, 26, 142, 26, 143, 3, 11, 144, 10.

\*144. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 120/1 d. B. genannten Fascikel 207, 4 regierenden s zur — beidem Riemer aR für deshalb 9 um nach zum Beweise einer solchen Gunst [Riemer gestr.] 11. 12 Umständlichkeit Riemer aus Außführlichkeit 13 ich Riemer üdZ 16 zu führen Riemer aR 18 fortzuleiten Riemer aus fortzusühren 20 Beranlassung Riemer über Gelegenheit 22 gegenwärtige Angelegenheit Riemer aR für das vorliegende Geschäft

Vgl. Tageb. XI, 149, 18—20. Das Tagebuch nennt als Empfänger den Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Geheimeraths-Präsidenten v. Trützschler, das Concept den Herzoglich Sachsen-Altenburgischen wirklichen Geheimerath, Edlen v. Braun 207, 11 vgl. zu 206, 3.

145. Vgl. zu 6830 (Bd. 28). Johns Hand 208, 7. 8 jederzeit - Lieferungen unverständlicher, wahrscheinlich fehlerhafter Ausdruck; gemeint ist nicht: "einer über der anderen unserer Lieferungen", sondern "jeder unserer Lieferungen" 21 welchem 209, 1 Giner ] Gine 210, 9-11 g Gedruckt: Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, Stuttgart 1876, S. 581. Dazu ein cassirtes Mundum von Johns Hand, eingelegt als Bl. 51 a in das zu 15 d. B. genannte Fascikel, woraus zu bemerken: 208, s unferer Lieferungen g über Sendung 21 welchen welchem 209, 2 Thaler 4 nach: folgen g aus erfolgen 18 andliefere g aus ausliefern fann 13. 14 werben - billigen g über geht daraus hervor 18 fiber: nahme g über würde 19 nach schidlichsten folgt, g gestr.: übernehmen wurde g udZ 21 mare g über bin 22 Poft] fahrende Poft 27 einen 210, 1-8 Bon - erfreuen] Uber

eine frühere Beredung mit fran von Schiller findet fich nichts in meinen diefes Beichaft betreffenden, fehr magern Mcten. ich übernahm es auf Tren und Glauben und fo moge es benn auch jum Dortheil und Dergnugen fammtlicher Intereffenten wie zu Muty und Unterhaltung des Onblicums abacfcloffen werden. [der ganze Passus ohne Ersatz g gestr.] 9-11 fehlt den Passus 210, 1-s hat Goethe eigenhändig entworfen auf einem Theaterzettel (3. December 1827), der als Bl. 51d in das zu 15 d. B. genannte Fascikel eingelegt ist: 210, 1 Bon über Uber früheren 3 nichts nicht 4 gemeinfame bid. s trenlich üdZ s. 6 nunmehr - hoffenben üdZ 6- emigegen erfreuen entgegen, ber nun gang bon Gto. Sochwohl [bricht ab] Auf dem cassirten Mundum und seiner Ergänzung (210, 1-4) beruht ein Concept von Johns Hand in demselben Fascikel, Bl. 50, woraus zu bemerken: 208, 21 welchem 209, 1 Gine 2 Thalern g aus Thaler 3 und] et 4 Manuscriptes 18 jemfeitigen g aus gegenfeitigen 22. 23 Dube, Gorgen Bube 210, 5 ebenso 9-11 fehlt mit Ausnahme 27 einem] einen des Datums Grundlage des cassirten Mundums ist ein Vorconcept von Johns Hand gewesen, in demselben Fascikel, Bl. 51 b, 51 c, woraus zu bemerken: 208, 2. 1 burch - bernhigt w auf g1 über berubigt und auf eine freundliche Weife befriedigt e etwas [nach irgend] Unangenehmes - raumen g auf g' über auf eine gefällige Weise entgegen zu fommen 7 mo - jebergeit w auf gt über immer \* unferer Lieferungen] Genbung in imbefriedigen g auf g' aus die Reugierbe befriedigen im Augenblid 20 wieber nach felbit [g gestr.] 21 gu g auf g' udZ 21 Januar nach februar d[es] laufenben g auf g 1 aus L. 200, 9 Thaler s und Comp. fehlt fobann g aus jogleich 4 nachfolgen erfolgen s 900 g in offen gelassener Lücke nachgetragen s-13 nicht - eingeschobenen all 12 borgangigen y auf g' aus borgangige Abichluß - Beichaftes] Abichluß bes Beichafts g auf g ! über Begablung 13 ausliefere] ausliefern fann 12. 14 werden - billigen] geht baraus berbor 16 Falle nuch auch nicht porzuschende [g gestr.] 16. 17 borzuschen g über einzurichten 18 übernahme] wurde 19 fchidlichften] fchidlichften übernehmen wirde g1 (versehentlich?) gestrichen 20 fonbern auch g1 über nud 21 mare] bin auf g' aus an 22 Bofi] fahrenbe Poft 27 einen 28 einem g' aus einen 210, 1-8 Bon - ro

frenen] statt dessen derselbe Passus wie in dem cassirten Mundum 9-11 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 135. 13. 14. 137, 8. 9. 150, 1. 2 208, 2 Cotta, 31. October (in dem zu 15 d. B. genannten Fascikel, Bl. 44, mit Goethes Vermerk: prs. b. 7. Nov. 1827.; vgl. Tageb. XI, 134, 14. 15): er danke für Goethes Brief vom 24. October (84 d. B.), der das von ihm schmerzlich empfundene Missverständniss beseitigt habe, vgl. zu 120, 15 8 Cotta: "Durch die unerwartete Einschaltung, welche Sie der dritten Lieferung zugedacht haben [vgl. 64, 22. 65, 19. 121, 15. 260, 12. 280, 5], wird das Publikum ebenso überrascht werden als ich es wurde wie mir Freund Boisserée davon Erwähnung that" 19. 20 Cotta: "Darf ich fragen: wann mit der Correspondenz begonnen werden könnte? ich würde zunächst mit einer OctavAusgabe anfangen wie Wahrheit und Dichtung und behalte mir bis Ansicht des Mspts näheres Detail vor", vgl. 165, 16 20. 21 vgl. den "Entwurf zu einem Erlass an Herrn v. Cotta", XLI, 340, sowie zu XLI, 262, 7-10. XLII, 78, 2; 210, 1 Cotta: "Schon längst wollte Tageb. XI, 1, 15-18 ich diesen Gegenstand berühren und besonders eines frühern Übereinkommens erwähnen, was ich noch mit der verewigten Schillerin selbst in finanzieller Hinsicht berichtigte, wovon ich aber das Instrument nicht vorfinde . . . Die Sache hat blos in Bezug der Schillerschen Familie einige Rücksichtsnahme . . . \* Cottas Antwort vom 11. Februar (vgl. Tageb, XI, 180, 25, 26) gedruckt: Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta S. 582.

\*146. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 210, 22 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 237, woraus zu bemerken: 210, 15 welchem g aus welchen 22, 23 feblt mit Ausnahme des Datums

210, 14 vgl. zu 199, 2 16 Frommann, 14 December (vgl. zu 203, s): ,N. S. In den beyden Korr. Abzügen a und b habe ich auf den Titel die Haupt Zeile aus zweyerley Schrift machen lassen. Welche wählen Sie?" 17 vgl. Tageb. XI, 150, 11. 12.

\*147. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 211, 7 heute fehlt, ergänzt aus dem Concept Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 237, woraus zu bemerken: 211, 2 co Circgion o all for Carrains - or Sec - or fehit ni fehit mit Amerikas de Datum

Vgl. Tageb. IV. 181, was SIII, a Meyer, makefrei (vgl. au 185 d. B.): "Vergesse habe ich These mi segen dass die Grossfirstin für den Grin Egognam 100 rth Carr. Geld bestimmt hat. 20 Dur. werden also etwa seviel aumachen. Den Brief, segte Sa mir, welle Sie au Him Myline nach Mailand senden lassen, der alsdamm das Beld mailen könne"; södann, in einem zweiten maistirten Bellet (vgl. 1987 d. B.): "Ist der Brief an Orf Gigognam betig, so könnte ich solchen an die Grossfürstin gelangen lassen, die ihn an Vällkel geben und das Beld übenden lassen willtzugl. zu 148 d. B. — vgl. zu 18, 2; Tageb XI, 151, z. n.

"148. Higenhandiges Concept, Abg. Br. 1827, 205 271, at Princess nach de zi Voil Vois 212, 2 Montant Montant

4 mettorent) mettort 10 qualqu'un qualque. Hem zure Verconcepte (eines  $g_{ii}$  deren Lennten zicht verzeichnet werden

Vgl. 274, 11: Tageb. Xl. 151, 9. 16

211, 212, 214, 11: Tageb. Xl. 151, 9. 16

211, 212, 274, 11: Tageb. Xl. 151, 9. 16

211, 212, 274, 11: Tageb. Xl. 151, 9. 16

211, 212, 214, 16: Cicognara dankt am 26. Januar 1835

212, 216, vgl. 274, 16: Cicognara dankt am 26. Januar 1835

212, 216, vgl. 274, 16: Cicognara dankt am 26. Januar 1835

Eine deutsche Fassung des Briefes an Georganna liegt vor von Schuchardts Hand. Abg. Br. 1827, 234:

Ihro ber Fran Erbgroßberzugin Anzierliche Hobeit kunnen mir feinen angenehmern Anftrag ertheilen als Ein. Errelleng zu vermelden, daß fie Ordre gegeben, Denenielben der Summe von [Lücke] Aucaten auszuzahlen als Bentrag zu dem den Jamen iv löblich veranstalteren Dentmal für den verdenstanden Connen.

<sup>1</sup> fountien g1 aus founte



Indem nun Ihro Kaiserl. Hoheit hiedurch den Antheil aussprechen an einem Unternehmen welches die Dankbarteit der Mitlebenden für die herrlich geleisteten Werte eines einzigen Künstlers aussspricht, so ergreise ich mit Eiser die Gelegenheit, mich in Gw. 5 [Excellenz] Andenken zurückzurusen; indem ich zugleich der schönen Tage gedenke in welchen wir Ihre Gegenwart genießen und Sie von der Theilnahme überzeugen konnten die wir an Ihren schähenswerthen belehrenden Werken von je her genommen haben.

Erhalten Sie mir ein geneigtes Andenken und erlauben baß 10 ich von Zeit zu Zeit durch Freunde, welche in ernsten wissenschaftlichen oder fünstlerischen Zweden Ihre schönen und intereffanten

Begenden befuchen, bas Bleiche wiederholen burfe.

Weimar ben 25. Nov. 1827.

\*149. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 236
212, 21 würde gestrichen und wieder hergestellt bes nach
von 23 fönnen g üdZ 213, 3 nach Abrede g üdZ

212, 17. 18 vgl. 197, 10; Tageb. XI, 160, 15—18. 163, 2—4 213, 1 vgl. 150 d. B.

\*150. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 236 213, 7 für — Jahr g üdZ Gerrn nach an Vgl. 213, 1.

\*151. Handschrift von John im Besitz der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart 215, 12 g Gedruckt: 214, 6—20 Pniower, Goethes Faust S. 208. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Acta Privata die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. III. B. Die aesthetisch-kritischen Verhandlungen wegen der Ausgabe selbst betr.", Bl. 19, woraus zu bemerken: 213, 15 Überschnen 214, 3 etwa — Tagen g über zunächst 4 abgehen g über anlangen 5 in — Januars g nach in 7—8 Tagen 10 bem g aus ben 11 bereit bin g aus mich bereit halte nach bin. folgt: Kann ich ben zwehten Theil von Faust nach und nach einschalten so werden sich simmige Leser gar wohl beruhigen lassen. [für diesen, g gestrichenen, Passus ist 214, 12—20 eingetreten, von Johns Hand am

<sup>1</sup> ausspricht g' aus ausspricht 2 an nach welchen fie 3. 4 ausspricht g' aR 9 Absatz g' angeordnet 10 bon nach dursch

Schlusse des Briefes nachgetragen] 16 welches nach und die 215, 1 in — Folge g aus und Folgen 4 bleibt! Es g aus ist, 25 7 die g udZ 8 entspringen müßte g aus entspringt 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 155, 8. 9 213, 11 Reichels Brief vom 20. December in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 16 12 vgl. Tageb. XI, 154, 9; die Sendung enthielt: 1. von C1: Bd. XI Bogen 3-24 (vgl. zu 180, s); Bd. XIII Bogen 1-8 (vgl. zu 260, 7. 279, 21); Bd. XIV Bogen 1, 2 (vgl. zu 260, 7. 279, 21); 2. von C: Bd. II Bogen 11-19 (vgl. m 127, 17. 180, 5); Bd. III Bogen 1-9 (vgl. zu 260, 7. 279, 11); ein Velinexemplar von Bd. II 15 Reichel: "Wesentlich ist mir nichts aufgestossen von Anständen; einen jedoch glauben wir erst gestern gefunden zu haben, nümlich in der Octav-Ausgabe III. Band, S. 129. Z. 4 von unten [=Werke III, 133, Vers 47], haben wir gedruckt ein Asyl, während S. 139 in der Taschenausgabe dieses Bandes . . . gedruckt ist: im Asyl." Er habe geglaubt, dass die Taschenausgabe hier einen der Correctur entgangenen Fehler zeige, habe dennoch gezaudert, "im" in "ein" zu ändern, "da die Corrigenden Liste gerade auf dieser Seite ein Paar Besserungen andeutet. Jedoch Hr. Prof. Lebret und Hr. Stegmann stimmten einmüthig für "ein" und so druckte ich denn in Gottes Namen fort . . . \* 17 Über Albrecht Lebret, Redacteur der Cottaischen "Allgemeinen Zeitung" in Augsburg, vgl. zu XLI Nr. 32 is Carl Joseph Stegmann (1767-1837), Redacteur der "Allgemeinen Zeitung" 19 Reichel: "Die ... beabsichtigte Verminderung der Bogenzahl [vgl. 180, 11] scheint mir nicht nöthig zu seyn, wenigstens noch nicht bei dem 14. Band durch Hinweglassung des Bürgergenerals [vgl. 65, 12. 180, 13. 14] . . . Eher würde ich dafür stimmen, dass im 15ten Bande die Novelle allein wegfiele [vgl. 65, 18. 180, 16, 17] . . . . 214, 2 vgl. zu 280, 5 12 Reichel: "Die Einsendung von Faust zweiten Theil erbitte ich"; vgl. zu 260, 12 21 Reichel sendet warm empfundenen Neujahrawunsch.

152. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 216, 14 g Gedruckt: Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling S 22. Dazu ein Concept von derselben Hand, in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 18, woraus zu bemerken: 215, 17 berbantt. Bengefügt find g aus berbanft, find bengefügt in duplo g ndZ 20 bemerden g über fcreiben 21 Befchaft nach unerfreuliche [g gestr.] wurde g aus wird 22 bie g über Ihre 24 mußte g aus mußte 25 genieße ich aus freue ich mich 25. 216, 1 jum Boraus g üdZ 216, 4 um - mittommenbe aus auf ber mittommenben 11 mich g udZ 12 gu überliefern g über abzuschließen 14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 155, 9, 10 215, 16 vgl. 180, 2, 201, 3 17. 18 Zur Revision für C; Göttling bittet um die Bände am 24. December (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 15); vgl. zu 174, 7. 8. 270, 3. 276, 6 22 vgl. zu 200 d. B. 216, 5 Die "Novelle", vgl. zu 280, 5; Rücksendung am

15. Januar 1828, vgl. zu 269, 20.

\*153. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 216, 16 Sochwohlgeboren] Bohlgeb. 217, 7 g Die "Beilage" 217,9-218, 9 ist gedruckt: G.-Jb. IX, 141. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 238, worsus zu bemerken: 216, 17 empfangen g über erhalten 18 uns nach Sie 217, 5 nach worden g gestrichen ift 7. 8 fehlt mit Ausnahme des "Beilage" 217, 9-218, 9 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 155, 21, 22 216, 17. 18 vgl. 217, 9-218, 9, entnommen einem Briefe Cattaneos an Carl August vom 3. December (im G.-Sch.-Archiv), vgl. 218, 12; Tageb. XI, 153, 23. 24. 154, 22-25 19 Die bei Frommann 1827 erschienenen "Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di Goethe", vgl. 19, 16, 17. 141, 13. 14. 243, 7; XLII, 50, 11. 135, 17. 265, 19-21; Tageb. XI, 93, 4. 94, 3. 4 217, 1 Das Protokoll des Secretärs im Hofmarschallamt Carl Julius Wilhelm Zwierlein über die am 16. December erfolgte Niedersetzung der Gebeine Schillers in der Fürstengruft, vgl. zu 117/8 d. B.; Tageb. XI, 149, 13-16, 23, 24, 154, 27-155, 2; eine Abschrift des Protokolls in dem Fascikel 565 des Canzler Müller-Archivs "Die Übersiedelung von Schillers Überresten", Bl. 54b, vgl. Tageb. XI, 156, 11. 12 2. 3 vgl. Tageb. XI, 156, 1. 2 22 vgl. zu 18, 2.

154. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 86. Schreiberhand 218, 22 g Gedruckt: G.-J. XXVIII, 266. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 238, woraus zu bemerken:

218, 11 freundlich 15 wünsche 16 3hrem g über unserm 22, 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 155, 22. 23 218, 12 zu 216, 17. 18 16 vgl. zu 216, 19 Frommann dankt am 4. Januar 1828 (vgl. zu 231, 12).

155. Vgl. zu 6878 (Bd. 23). Schuchardts Hand 219, 119
Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846,
S. 228, mit dem falschen Datum; "2. December". Dazu ein
Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 236b, worms
zu bemerken: 219, 1 mein werthefter g\* üdZ s und g\* über
fondern vielmehr g\* üdZ 11 bemühen 17. 18 fehlt mit
Ausnahme des Datums

219, 2 "Faust", vgl. zu 260, 12.

\*156. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 239
220, 3 mich üdZ 20 mir g über hier 21 zugleich — Grempfar
g über mir solche 22 ließen g über lassen wollten ein nach
zugleich [g gestr.] 24 Gegenwärtigem g über Diesem gutrn g aR

Vgl. Tageb. XI, 157, 5 220, 8 Darstellungen von Goethes Stadtwohnung und seinem Gartenhaus, gezeichnet im Sommer 1827 von O. Wagner, gestochen von L. Schfitze. Der Verleger, Skerl in Dresden, hatte mit einem Briefe vom 21. December (Eing. Br. 1827, 614) von beiden Blättern je zwei Exemplare eingeschickt (vgl. Tageb. XI, 152, 36. 37) und gebeten, Goethe möge ihm zu beiden "ein treffendes Wort zur Unterschrift huldreich gewähren". Goethe sendet von jedem Stich je ein Exemplar zurück, und zwar mit den Versen: . Warum stehen sie davor?" (Werke IV, 141) für die Darstellung des Stadthauses, und: "Übermüthig sieht" nicht aus" (Werke III, 135 Vers 5-8 [Kürzung eines schon vorhandenen Gedichtes: Werke IV, 142]) für die Darstellung des Gartenhauses; die beiden anderen Exemplare der beiden Stiche sendet er an Marianne v. Willemer für Röschen Scharff, vgl. 226, s. s; Werke V, 2, 102. Skerl dankt am 15. Februar 1828 (Eing. Br. 1828, 81) und schickt nebst einigen anderen Abdrücken ein von Wagner selbst in Deckfarben gemaltes Exemplar"; vgl. Tageb. XI, 180, m. m.

157. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Schuchardts Hand 221, 11
Quaterly 15 wegen nach noch 223, 2 Quaterly 5 erscheimen
bem 9 Paar] paar 20 L.] II. 224, 8 g 10-14 Nach-

sehrift von Johns Hand aR 13 Berrn Berr Gedruckt: C. E. Norton, Correspondence between Goethe and Carlyle, London 1887, S. 36. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 1, woraus zu bemerken: 221, 7 bas nach liegt [ga gestr.] 8 Banbes ga über bey 11 Quaterly Die Stelle über Des Voeux, 221, 14-222, 20, bildet ursprünglich den Schluss des ganzen Briefes, sie folgt im Concept, das die beiden Briefe 157 und 171 als Einheit zusammenfasst, nach 242,25; bei der Versetzung an ihre jetzige Stelle ist der Eingang geändert worden: 221, 14-17 3n - betrifft ist eingesetzt für Eines merkwürdigen Mannes zu gedenken verfparte ich bis gegen das Ende; es ift 17 hier nach noch hingu herrn g [?] aus herr 19 bermenbete über benntte 19. 20 leibenschaftlich ga auf Riemer aus auf bas leibenschaftlichste 222, 2 Manuscriptes] Manuscripts g'a auf Riemer aus Manu-6 mit dem ga auf Riemer aus ben 10 für ga auf jeriptes Riemer üdZ 13 Sperrung g3 angeordnet 15 Original 18 man g8 auf Riemer üdZ 20 hat g8 auf Riemer nach find nach 20, womit der Brief (Nr. 157 und 171) ursprünglich schliessen sollte, ein Datum: 2B. ben 27. Dec. 1827. 21-223, 3 Nachtrag auf Bl. 4 des Fascikels 222, 26 andern g aR für 28 hier g aus hier noch dieses g üdZ iibriaen Quaterly 4 biefem g aus biefen 6. 7 Sperrung g3 auf Riemer angeordnet 9 bas g3 auf Riemer üdZ Britannien g3 auf. Riemer in offen gelassener Lücke nachgetragen 9 paar 18 Dupins go über Dupain's 19 schätze] setze waren aus war 20 496 g3 in offen gelassener Lücke I.] II. g3 in offen ge-224, 5 bie] bie fich g3 aus bie dieses aus lassener Lücke bie fid) 6-9 fehlt 10-14 Nachtrag auf Bl. 4 des Fascikels, Johns Hand 11 im nach geschrieben?

Vgl. 239, 11. 243, 18; Tageb. XI, 146, 14. 154, 8. 157, 8. 4. 18. Antwort auf Carlyle's Brief vom 20. August (gedruckt: Norton a. a. O. S. 30), vgl. Tageb. XI, 104, 22 221, 1 Die erste Sendung: vgl. 257, 3. 14 und zu XLII, 267, 7, veranlasst durch Carlyle's Geschenk, vgl. 79, 8. 106, 12 2 vgl. 171. 183 d. B. 2. 3 vgl. zu 180, 2. 243, 3. 4 6 vgl. 243, 5 7 vgl. 243, 5. 6; dieses Heft besass Carlyle schon, Norton a. a. O. S. 31 11. 12 vgl. Tageb. XI, 152, 27—153, 3; Werke XLI, 2, 348. XLII, 2, 86 und in diesem Bande 223, 2. 241, 10 14 vgl. zu 243, 12 14, 15

vgl. zu 243, 19 17 Charles Des Voeux, vgl. 78, 4; über wine Tasso-Übersetzung (vgl. zu XLII, 103,4) giebt Carlyle in seiner Antwort vom 18. April 1828 (Norton a. a. O. S. S1) ein sehr ungünstiges Urtheil ab 22 vgl. zu 243, 10—12 22. 24 Von Brandt und Bovy (vgl. zu 161, 7), vgl. 243, 17 24—27 vgl. Carlyles Antwort vom 18. April 1828 223, 5. 7 Carlyle. 18. April 1828: der Aufsatz über Ernst Schulze sei von George Moir († 1870), der über Hoffmann ("On the Supernatural in fictitious Composition") sei von Walter Scott, der über das Theater von William Fraser (vgl. Tageb. XI, 126, 5—8) 20 Dr. Ant. Todd Thomson bespricht an dieser Stelle Dupins "Formes productives et commerciales de la France" (vgl. zu 105, 13. 14) 23. 24 vgl. zu 201, 16. 17 224, 6 vgl. 171 d. B. 13 Carlyle, 18. April 1828: er selbst sei der Verfasser.

\*158. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 95 224, 16 gegenwärtige g aus gegenwärtiger 24 Ihnen g aus ihm 225, 6 Januar über Decbr.

Vgl. Tageb. XI, 157, 19. 20 Röhr erwidert am 3. Januar (Eing. Br. 1828, 8): Schweitzer habe bestimmt zugesagt, "sich für jeden ernsthaftern Krankheitsanfall des ärztlichen Beistands des ... D. Vogel bedienen zu wollen"; er sei beglückt durch Goethes Theilnahme.

\*159. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 9 225, 8 Geh. Ref. g fidZ Walbungen] Walbung aus Walbungen

225, s Der Geh. Referendar und Kammerjunker Franz Ernst v. Waldungen wird im Tagebuch unter den Tischgästen vom 25. December 1827 genannt.

\*160. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 9 225, 15 in Berlin üdZ

225, 14 vgl. zu 96, 17.

Der G.-Jb. XX, 126 unter dem Datum des 2. Januar 1828 abgedruckte Brief an Loder ist vom 2. Januar 1829.

161. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 226, 4 ausgesprochenem 6 jenen jenem die nach Creizenachs Vorgang
vorgenommene Änderung hat sich bei wiederholter Überlegung als irrig erwiesen und ist rückgängig zu machen;
also lies: jenem 227, 6. 7 sittlich fümmerlichen sittlich-fümmers
lichen 13. 14 geselligem 228, 5. 6 g Gedruckt: Brieswechsel

S. 233; der Abschnitt 226, 19—227, 16. 17 beborftanden schon bei Jahn, Goethe's Briefe an Leipziger Freunde S. 80. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 8, woraus zu bemerken: 226, 4 außgesprochenem 4. 5 theuerste Freundin sehlt 6 senen senem 11. 12 das descheidenste gs üdZ 13 gemäßigt: gs aus gemäßigt 19 unstes 22 die vom Schreiber nicht verstandenen Sylden Gänse gs in offen gelassener Lücke nachgetragen 227, 2 auch denn auch 5 Blätter gs üder Briefe 6. 7 sittlich-tümmerlichen 13 heiterm 13. 14 geselligem 14. 15 alle Sperrungen und Fragezeichen gs 15 das gs üdZ 17—24 Sie— Jahr von Johns Hand 19 geworden sehn g nach seyn 25—228, 4 sehlt 228, 5. 6 sehlt mit Ausnahme des Datums, das, von Goethes Hand, so lautet: b. 6. Jan. 1828, darunter g: exp. eod.

226, 4 Marianne hatte am 9. December 1827 (gedruckt: Briefwechsel 2 S. 231) für Röschen Scharff (1806-1841), die Tochter ihrer zweiten Stieftochter Amalie Henriette, um "eine jener kleinen Mainansichten" [von Rosette Städel, vgl. Werke V, 2, 41], wo möglich mit einigen Zeilen von Goethes Hand, gebeten 8.9 Goethe schickt die aus der Skerl'schen Sendung zurückbehaltenen Darstellungen des Gartenhauses und der Stadtwohnung, mit denselben Versen, die er auf den beiden anderen Exemplaren an Skerl hatte zurückgehen lassen, vgl. zu 220, s; Mariannens Dank: Briefwechsel 2 S. 235 19 vgl. 30, 2; er war am 21. September 1827 gestorben 24 Marianne: sie habe eine "Schachtel" aus Rieses Vermächtniss, die der Verstorbene ihr schon vor seinem Tode zur Weiterbeförderung an Goethe angekündigt habe, gestern (8. December) erhalten und sogleich uneröffnet auf die fahrende Post gegeben 227, 4 Die Schachtel enthielt die Briefe Goethes an Joh. Adam Horn, die Riese nach Horns Tode (9. April 1806, vgl. Pallmann, Joh. Adam Horn, Leipzig 1908, S. 78) auf der Versteigerung erstanden hatte 10 Nach Eckermanns Bericht (11. April 1829) aus dem Juli und December 1770; auch sie liegen nicht mehr vor (vgl. I, 278) 21 Marianne am 24. October (Briefwechsel 2 S. 229): "Willemer . . . trägt sich stets mit Plänen, Sie einmal wieder zu sehen" 25 Werke IV, 282, auch an Frau v. Martius (vgl. zu 202, 23), an Frau Carlyle (vgl. zu 243, 19),

an Frau v. Mandelsloh (vgl. Tageb. XI, 153, 19.20) geschickt; dass Marianne, wie Creizenach auf Grund ihres Dankbriefeschliesst (Briefwechsel 2 S. 233 Anmerkung 1 und S. 236) zugleich das Gedicht "Nachts wann gute Geister schweifen" (Werke III, 364) handschriftlich erhalten habe, ist nicht wahrscheinlich: diese Verse waren bereits in C 1V gedruckt.

Der fälschlich vom 3. Januar 1828 datirte Brief an Frommann (vgl. Das Frommannsche Haus \* 8, 65) gehört unter den 3. Februar 1828 (195 d. B.).

\*162. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 5
Vgl. Tageb. XI, 158, 1.2 228, 8 Mit einem Briefe vom
27. November (Eing. Br. 1827, 606) sendet Cramer seine
"Geognostische Fragmente von Dillenburg und der umliegenden Gegend", Giessen 1827, sodann das letzte Exemplar
Goethit (vgl. XXXI, 203, 13. 14; Naturwiss. Schriften VI,
162, 16—25) seiner Sammlung, dazu noch "einige Raritäten"
16 Cramer: "Übrigens wünsche ich sehr, meine seit 12 Jahren
gemachte zweite Mineraliensammlung [vgl. XXXII Nr. 159]
... [für 650 rh. sächsisch] verkaufen zu können, da ich
alt und abgängig geworden bin... Eure Excellenz wissen
vielleicht in Ihrer ausgebreiteten Connexion einen Liebhaber
ausfindig zu machen..." 229,7 vgl. zu 256, 3.

\*163. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 65 229, 15 bon g aus bom 16 benenjenigen g aus bemienigen 18—20 die Verwirrung in der Satzconstruction würde am einfachsten durch Einsetzung eines "wären" nach geweigt beseitigt

Vgl. Tageb. XI, 159, 7. 8.

\*164. Handschrift von John, Eing. Br. 1828, 9 231, a. 7 g
Mit Carl Augusts Antwort auf dem Rande. Dazu ein
Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 6, woraus zu
bemerken: 230, 9 indem er üdZ andefohlene g aR für meine
dieses über die 10 Billefosse g aus Billevoß 18 tuhen g
über anstehen 18. 19 abermals — ein g über den Untrag, sondern ein 20 um — sehn g aus und vergewissert zu sehn wünscht

baß g über ob 21 solcher g über dieser 23 hierauf nach mir 24 Gewährung g über Billigung 25 sie g über es 231, 3 und — die g aus zugleich mit der 4 günstiges g üd. 6—s fehlt mit Ausnahme des Datums

230, 10 vgl. XLII Nr. 191 14 vgl. 231, 20 19 In einem Briefe an Goethe vom 20. December 1827 (Eing. Br. 1828, 4); das Concept der Zuschrift: Eing. Br. 1827, 635 24 Carl August auf dem Rande des Goethischen Briefes (undatirt, vermuthlich 5. Januar, vgl. Tageb. XI, 160, 4. 5): "Die Adresse vom p. Schmidt zu A. werde ich sehr gerne annehmen" 231, 1 vgl. 166 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzoglich Sächsische Cammer vom 8. Januar 1828, Concept von Johns Hand, die dem Bildhauer Joh. Pet. Kaufmann übertragene Herstellung einer Büste Carl Augusts für die Bibliothek und deren Remuneration betreffend, in dem zu 65/6 d. B. genannten Fascikel, Bl. 69. Vgl. 135 d. B.; Tageb. XI, 161, 8. 9, 17, 18.

\*165. Concept von Johns Hand in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 20

Vgl. Tageb. XI, 162, 12. 13 231, 10 Göttlings Aufsatz enthaltend (vgl. zu 173, 23. 24), vgl. Tageb. XI, 161, 10. 11 12 vgl. zu 199, 2; Frommann, 4. Januar 1828 (in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 19): "Euer Excellenz empfangen hierbei die Aush Bgn und 2 Dutzend Exemplare des besondern Abdrucks [vgl. zu 243, 9]... Spätestens bis Dinstag [8. Januar] wird die Correctur des besondern Abdrucks dieses Gedichtes in gr. 8 aus Cicero Schrift... folgen", vgl. 203, 11. 251, 21 15 vgl. zu 233, 6. 7.

166. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Biedermann, Goethe und das sächsische Erzgebürge, Stuttgart 1877, S. 240. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 4b, woraus zu bemerken: 231, 20 bie nach um 21 Werfes 232, 5 Bergwerfes 12 entgegensehe g<sup>8</sup> aus entgegengehe 14 abermals nach mich [g<sup>8</sup> gestr.] werben g<sup>3</sup> über sehen 15 bie nach an dem Schlusse des gegenwärtigen [g<sup>8</sup> gestr.] hochsachtungsvoll g<sup>8</sup> üdZ 17—19 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 163, 18. 19 231, 20 vgl. zu 230, 19. 24
232, 3. 4 Mit seinem Briefe vom 20. December (vgl. zu 230, 19)
hatte Schmid für Goethe "eine Gebirgs-Suite aus unserm
Zwitterstockwerke und zu solcher eine kurze Uibersicht
seines gegenwärtigen Betriebes" eingesandt, vgl. 237, 18;

XLII, 225, 5—12; Tageb. XI, 159, 1—3 232, 7 vgl. Naturwiss. Schriften IX, 139.

\*167. Handschrift unbekannt, vgl. Strehlke II, 188. Hier nach dem Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 7

232, 21. 22 Georg Friedrich Conrad Ludwig von Gerstenbergk, genannt Müller, geh. Regierungsrath und Archivar am Haupt- und Staatsarchiv, wird mit dem Gymnasial-professor Carl Wilhelm Adolph Weichardt unter Goethee Tischgästen am 5. Januar aufgeführt (Tageb.); vgl. Tageb. XI, 179, 12. 13.

\*168. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 20 233, 6 bie Beforgung g über wie eine behgehender g aus behgehende 7 wie g all und nach zu beforgen [g gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 163, 15, 16 233, 6, 7 vgl. 231, 11; Frommann erwidert am 13. Januar (in dem zu 138 d. R. genannten Fascikel, Bl. 21): "Die Einschaltung in das Gedicht an den König von Baiern kann nicht auf die Weisebewerkstelligt werden, wie Herr Professor Riemer geglaubt hat, indessen werden wir Sorge tragen, dass es auf eine anständige Weise geschieht und auf jeden Fall noch eine Revision schicken".

169. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 5b 233, 13 vielfachem 14 mit ga über 234, 1 Absatz g3 angeordnet 2 ba g3 aR für indem 3 feinem ga aus feinen 4 indeß ga aus indem is borguglichen adZ unmittelbar go über erft 18-23 in - worden mit Verweisungszeichen nach 234, 25 (Bl. 6b) nachgetragen 19 nachften Berwandten g über Manne 20 bollenbet - feben g aus ju bollenden 21. 22 und - worden g 25 grundlicher g über beffer mas g über und 26 und follen g ad. 235, 22 21 g über 29 236, 6 Felablod go über Stein 19 folche nach davon würd is ferner go über noch 17 mir go all 21 - 27 Johns Hand Gedruckt: Weimarer Sonntagsblatt. Nr. 16. 20. April 1856. Aus diesem Druck ist zu bemerken: 233, 14 Drange 234, 1-7 Der - ergablt fehlt, statt dessen Auslassungszeichen 7. 8 besonders - haben Besonders ersuche ich Dich beute, Deinem Beren Bater Die bringenbe Bitte porgutragen is Geheimen 23 frubern 25 grundlicher] grundlich 235, 3 Stoffischen 6 die — Händen fehlt 7 Stüd] Hefte 8 neuesten 9 hierzu 11 Texturen 11. 12 erst — Behusige] das Behusige erst 13 Neueste 17 einige] auch einige 20 — 236, 3 sehlt, statt dessen Auslassungszeichen 236, 5 auch] so wie Felsenblock 8 in's] in das 12 ebenso 14 alle] sämmtlich ausgesprochen 18 Herrn 21 Hiermit 22—25 Auch — allersichossischen fehlt, statt dessen Auslassungszeichen 25 und gebente] Gebente nach 26 folgt: Treulichst G.

Vgl. Tageb. XI, 163, 16, 17 233, 16 vgl. zu 154, 4. Sodann am 25. November hatte Nicolovius abgesendet (Eing. Br. 1827, 581. 582. 587. 618. 619): 1. die in der Lepel'schen Auction erstandenen Stiche (vgl. zu 96, 8), 2. eine Napoleonbüste, modellirt von Posch, 3. einen Grundriss von Berlin, 4. 5. einen Plan der Pfaueninsel mit Wegweiser, 6. einen Warschauer Schlafrock; alles dieses in Erledigung erhaltener Aufträge (vgl. 161, 2), wozu Nicolovius 29 rh. 17 1/2 gr. vorgelegt hatte (vgl. 198, 20); 7. "drei kleine Aufsätze vom Dr. Seebeck", 8. "als Vorbote der zunächst erfolgenden Granit-Stücke: 'Abbildung des grossen Stein's bei Fürstenwalde'" (vgl. zu 236, 6), 9. 10. 11. drei kleine Arbeiten von Carl Gottlieb Reinhardt, 12. [L. A. Unzer's] "Devisen auf deutsche Gelehrte, Dichter und Künstler". 13. ein "Verzeichniss von lithographirten Blättern"; die Nummern 7-13 als Geschenke. Am 2. December endlich hat Nicolovius ein "Fässchen mit Victualien" geschickt (Eing. Br. 1827, 603; Tageb. XI, 152, 26) 234, 1 Alfreds älterer Bruder Heinrich (1798 - 1869), Assessor, später Geh. Justizrath in Berlin; er scheint zur Taufe Almas nach Weimar gekommen zu sein, vgl. Tageb. XI, 143, 23. 144, 4. 5. 24-26. 145, 11. 24. 25, gegen Ende December erscheint er wieder in Weimar, vgl. Tageb. XI, 152, 9. 10. 17. 18. 153, 6. 28. 154, 2 s vgl. Tageb. XI, 154, 2-4 12. 13 vgl. zu 185, 3 235, 1. 2 vgl. zu 96, 17. 225, 14 7. 8 vgl. zu 201, 16. 17 9 vgl. ,Kunst und Alterthum VI, 2, 419 (Werke XLIX, 2, 113 - 117, 266 - 268) 13. 14 Nicolovius übersendet die biographischen Notizen am 21. Februar (Eing. Br. 1828, 112); sie liegen in dem zu 236, 6.7 genannten Fascikel 23. 24 Vielmehr am 28. Juli 1827 (Eing. Br. 1827, 391), vgl. Tageb. XI, 94, 21. 22; am 30. December 1827 (Eing. Br. 1828, 21) erkundigt sich Gerber

nach dem Schicksal seiner Sendung. Nicolovius antwurtet am 21. Februar: ,Ihren Dank habe Hrn. Gerber sogleich überbracht. Leider konnte ich [?er?] nicht in den Besitz der Boyy'schen Medaille kommen, da ich mein von Ihnen erhaltenes silbernes Exemplar nicht daran geben wollte. Sobald ich ein Exemplar in Bronce erhalte, werde ich's dem jungen Manne aus dem Stamme Israel überbringen. . . . Den Preis von solchen Elfenbein-Köpfen stellt er den Bestellern anheim"; vgl. "Kunst und Alterthum" VI, 2, 423 (Werke XLIX, 2, 87) 236, 6 vgl. zu 283, 16; Goethe bespricht die von Schoppe gezeichnete, von Tempeltey lithographirte Abbildung des Markgrafensteines in "Kunst und Alterthum" VI, 2, 422 (Werke XLIX, 2, 199); Nicolovius im Begleitbrief vom 25. November: "Diess nicht käufliche Blatt weiht Ihnen der dabei beschäftigte Bau-Inspector Cantian, ein Freund unseres Hauses . . . Weitere Nachricht schreibe ich Ihnen bei der Sendung einiger Stücke jenes merkwürdigen Steines\* 6. 7 Die Notiz giebt Nicolovius am 21 Februar (Fascikel , Alfred Nicolovius zu Berlin über die Bearbeitung und Benutzung des Märkischen Granits\*, Abtheilung "Kunst\*); Goethe verwerthet sie "Kunst und Alterthum" VI, 2, 420 (Werke XLIX, 2, 197) 15. 16 vgl. Tageb. XI, 153, 29; Rauch sendet einen Abguss des dritten Feldes vom Piedestal seines Berliner Blücherdenkmals, vgl. 143, s, Tieck einen Abguss der für die Kronprinzessin Elisabeth angefertigten .Kussandra , vgl. 143, s. 11 18 Beuth in einem Briefe vom 15. November 1827 (vgl. zu 146, 21): ,Leider hat mich ein unerklärlicher Unfall verhindert, das Ihnen bestimmte Exemplar [des Hawkin'schen Medaillons, vgl. zu 146, 15] zu übersenden, und ich weis es nicht anders zu ersetzen, als indem ich Ihnen hieneben einen mir gehörigen Abguss in Bronze, mit dem Gipsabgusse worüber er geformt worden übersende. und Sie bitte beide anzunehmen", vgl. Tageb. XI, 140, 4. 3 22 vgl. 198, 20.

170. Vgl. zu 6635 (Bd. 24). Johns Hand 237, 13 fanm] mich faum 17 Meine] Mein 238, 7 fauflich 14—21 Laffen—widmen] diese Partie ist nicht nur all in ihrer ganzen Ausdehnung durch zwei Längsstriche, sondern auch zu Beginn durch ein "NB" und einen Pfeil ausgezeichnet (g? Leon-

hard?) 14 mid) nod) 16 abidiredt] absichtlich bewahrte Nachlässigkeit 21-25 (3d) - werben.) zwischen den Zeilen und aR nachgetragen 239, 4 Werfe Burbe 8 g Gedruckt: Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben II, 126. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 12, woraus zu bemerken: 237, 3 ersten Januar ga in offen gelassener Lücke nachgetragen 5 Neuerproducten qu aus theuren Bros bucten 12 taum) mich taum riefelt über flieft 14 Bufluß gs udZ 17 Meine Mein 17. 18 angelegte gs aR für gerichtete 22 unfrer 238,5 Deninger ga über Eninger 7 fauflich g fidZ erlangen g über finden 9. 10 gu - habe g aus befennen muß 10 bas nach felbst [g gestr.] 12 unferes noch nach fich [g gestr.] 13 erhalten wird g aus erhalt 14 Absatz g angeordnet hierben g üdZ 15 jungere g aus bie jungeren 17 mochten g tidZ 19 jenen nach fich [g gestr.] 21-25 3chwerben Nachtrag von Johns Hand am Schlusse des Ganzen 21 Klammer fehlt 21. 22 3th - both Doth 25 Schlussklammer fehlt 26-239, 4 herr - Mitte nachträglich entworfener Schluss für folgende ursprüngliche Fassung, die sich unmittelbar an widmen 238, 21 anschloss: Bei mir erhalt fich bis auf ben letten Athemgug für alles bies ein gleiches Intereffe, wie ich auch unverändert mit Sochachtung und Liebe benenjenigen qua gethan bleibe, benen wir joviel Erweiterung und Auftlarung ber Biffenichaft foulbig find. [Absatz] Em. Sochwohlgeb. befonders bantbar verpflichtet 238, 28 aus ga adZ 239, 1 wohlunterrichteten ga aus hochftunterrichteten 3. 4 in - Werde ga aR 5-7 fehlt 8.9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 163, 19, 20 237, 3 Eing. Br. 1828, 45 5 Leonhard hatte am 20. November (Eing. Br. 1827, 622; vgl. zu 158, 23) eine Sendung Mineralien angekündigt, die am 23. November abging (Eing. Br. 1827, 577); am 1. Januar schreibt er: "Ich bin ungewiss, ob ich dem letzten kleinen Transport ein Musterstück von dem, vorigen Herbst im Vogels-Gebirge von mir aufgefundenen Dolerit beigelegt"; wenn nicht, so solle ein gutes Stück folgen 16 vgl. zu 256, 3 18 vgl. zu 232, 3.4 23—25 vgl. zu 2, 25 238, 3 vgl. 94, 17 26 vgl. zu 1, 5.6 27, 28 vgl. Tageb. XI, 110, 18, 18

171. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 239, 13 meinen 240, 15 e3 g 1 über ich 24 zu üdZ 26. 27 ans ben gt über meines 241, s Leben gt udZ it unfern 36-28 g 243, 11 Almanac de 18 1.] 15. Gedruckt: Norton, Correspondence between Goethe and Carlyle, London 1887, S. 48. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 19, in unmittelbarem Anschluss an das Concept zu 157 d. B. (das ganze Concept zu Nr. 171 ist gt aR vorgestrichen und aR ist g' dazu bemerkt: Bon hier an bas vorgestrichene abgefchrieben [? abgufchreiben?] und mit bem . . . [Rest unleserlich]). woraus zu bemerken: 239, 10. 11 fehlt 12 Gerrn ga auf Riemer aus herr 21 ungemeinen ga auf Riemer über michtigen 22 Begebenheiten ga auf Riemer unter Ereigniffe 21 Benge gs aus Beugen ruhigem gs auf Riemer aus ruhigen 240, s gang nach denn [ga auf Riemer gestr.] 11 frechen ibdZ 11 ibn ga adZ 14 Und adZ noch adZ augerbem nach biefes 16 das zweite theils ga auf Riemer üdZ 20 an benen ga auf Riemer über woran 21 bie üdZ 241,3 und Riemer aus in 4 Romance gs auf Riemer auf Romans 5 Sie fehlt 6 feeft ga auf Riemer üdZ s Anzeige ga auf Riemer aus Anzeigen 10 Lächlen 15 Heavyside ga auf Riemer all für Lawrence 17 bon über an unfern 19 er ga auf Riemer adZ unferm ga auf Riemer aus unfern 25 Junglingen ga auf Riemer über jungen Mannern 27 Erbgroßherzoglichen ge auf Riemer unter Erbpringlichen 28 allgemein ge auf Riemer über durchaus 242, 3 Die übrige ga auf Riemer udZ 7. a Beichaftigung -Ginbilbungefraft go auf Riemer aus fur Berg, Geift und Ginbilbungefraft Beichaftigung und Rahrung is Danner nach junge 14 hierher 16 unfere] unfre nach denn [von Riemer gestr.] 19 auch ga auf Riemer über denn 19, 20 unbemerdt laffen ga aus unter laffen zu bemerten 21 Laierence ga auf Riemer aus Laurence 24. 25 Gerr - gefchloffen ge nachgetragen 25 über die ursprünglich sich hier anschliessende Fortsetzung vgl. die Lesarten zu 221, 14-222, 20 26-28 fehlt 243, 1-19 von Johns Hand auf Bl. 4 2 gegentvartigen] angefünbigten s incl. fehlt s Schriften Berten 12 Auch fehlt 14 ein junger einen jungen is und in in fteht, fteht und in 1.] 15. v. M. 20 fehlt

Vgl. zu 221, 2. 257, 8; Tageb. XI, 160, 2—11. 161, 26. 27. 162, 17. 18. 167, 27. 28 239, 10 vgl. 224, 6 11 vgl. 157 d. B. 11 vgl. zu 139, 4 16. 17 vgl. zu 139, 11. 178, 20 241, 2 vgl. zu

201, 16, 17 3.4 vgl. zu 79, 8; "Kunst und Alterthum" VI, 2, 277. 279 (Werke XLI, 2, 302. 304) 10 Gemeint ist das Foreign Quarterly Review, vgl. zu 221, 11. 12 15 vgl. Tageb. XI, 52,3 21 vgl. 173,3 24 James Patrik Parry hatte sich am 15. Juni mit Louise v. Stein (Enkelin von Charlotte v. Stein) verlobt (vgl. Tageb. XI, 72, 24. 25. 74, 8. 9), am 14. August mit ihr in Kochberg verheirathet, vgl. Ludw. Rohmann, Briefe an Fritz v. Stein, Leipzig 1907, S. 262. 263 243, 3. 4 vgl. 180, 2. 221, 2. 3 5. 6 vgl. 221, 5-8; Tageb. XI, 146, 12. 13 7 vgl. zu 216, 19 (Werke XLII, 1, 135) 9 vgl. zu 199, 2; Carlyle erhielt eines der von Frommann am 4. Januar geschickten Exemplare, vgl. zu 231, 12 12 vgl. 221, 14. 222, 22; das Kästchen enthielt eine Brustnadel ("Medaillon von Goethe's Kopf von schwarzer Bronze, auf einem Hintergrund von blankem Stahl, mit goldner Fassung"), aufgesteckt auf eine Karte mit dem Gedicht: "Wenn der Freund, auf leichtem Grunde\*, datirt vom 1. Januar 1828 (Werke IV, 283), ferner ein Armband (vgl. Tageb. XI, 160, 12. 13. 25. 26. 161, 27. 28) mit den Begleitversen: "Diess fessle deine rechte Hand " (Werke IV, 283) 17 vgl. 222, 23 18 Nr. 157 d. B. 19 vgl. 221, 14. 15; die Sendung enthielt noch die Erläuterungen "Zum nähern Verständniss des Gedichts: 'Dem Könige die Muse'" (vgl. zu 200, 14, 15) und das Gedicht: "Wenn Phöbus Rosse sich zu schnell", vgl. zu 227, 25.

172. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 156; Teichmanns Literarischer Nachlass S. 264 244, 11 von dem] von den Teichmann Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 13, woraus zu bemerken: 243, 21 Jahre 244, 7 Hand Sachsens güber ganz nach und seiner g in offen gelassener Lücke nachgetragen 11 von dem] von den 12.13 etwa zwölf g auf g¹ in offen gelassener Lücke nachgetragen 18 möge g aus möchte 24 anschgelicher g über eingeleitet 25 in — Biertelstunde g aR für mit 15 Minuten [15 Minuten g¹ in offen gelassener Lücke nachgetragen] 28 Einsicht aus Ansicht in die für der dieses für in die 245, 8 lieben g üdZ Bildniß g aus Bild 9 höchst g über doch auch 10 bestens aR 11—13 sehlt mit Ausnahme des Datums 13 17 über 15

Vgl. 264, 1; Tageb. XI, 167, 15. 16 243, 21 Vom 10. Januar 1828 (Eing. Br. 1828, 41; gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 155; Teichmanns Literarischer Nachlass S. 204); Brühl bittet um die Erlaubniss, bei der Aufführung des Schauspiels , Hans Sachs" von Joh. Ludw. Deinhardstein (1794-1859) statt des vom Verfasser selbst gelieferten Prologs Goethes , Hans Sachsens poetische Sendung \* (Werke XVI. 121) sprechen lassen zu dürfen 15, 16 Goethe hat keineswegs vergessen, dass es nur poetische Fiction gewesen war, das Gedicht als eine "Erklärung eines alten Holzschnittes" auszugeben, vgl. Werke XIII, 183 V. 39. 40 21 vgl. au 264, s 245, 1. 2 Brühl am 22. Januar (Eing. Br. 1828, 54): als Sprecher habe er ,den jungen Schauspieler [Eduard] Devrient, einen Neffen des Grosskünstlers Devrient" bestimmt 7. 8 Brühl, 22. Januar: "Meine Frau und mein Moritz danken herzlich für das freundliche Andenken".

173. Handschrift unbekannt. Eine Abschrift Friedrich Försters im Besitz von Fritz Jonas, Berlin. Nach dieser Abschrift gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 89 248, 16 ergebenften 17 b. fehlt Da Abschrift und Druck im Allgemeinen zuverlässig zu sein scheinen, so liegt der Druck des G.-Jb. unserem Text zu Grunde; sichere Entstellungen sind aus dem Concept gebessert: 245, 24 benn] bic 246, 7 Henfall] Ruf (im Druck des G .- Jb. als zweifelhaft bezeichnet) 24 Milübung, bramatifche] Ausübung bramatifcher theatralifche] theatralijder Aus dem Concept von Schuchardts Hand, Abg. Hr. 1828, 14, ist dann noch weiterhin zu bemerken: 245, 20 gefteben 23 Bemühungen gefeben 246, 6-s welche - wird von Riemer aR nachgetragen s bestimmt wird über abbangia ift 9 Eigenheiten nach Dornr[theilen] 10 anderfeits 25 fich add 247, 4 geben 6 nach maren Absatz s zu halten g nuf Bleistift aR 11 abhängt | abhangt Riemer (?) aus abhängt 15 unfrer 13 ferner g udZ 15 Caffeführer 19 ließe g auf Bleistift aus ließ 20 borichlagen: 21 britten g auf Bleistift aber 3en 25 rathlich g aus redlich 26 besondern 37 hieven 248, 9 meinem Riemer (?) aus meinen 14 gu bermerthen] gu bermenben g aus berwenden mögen 15-17 fehlt mit Ausnahme des Datums Vgl. Tageb. XI, 167, 16, 17 245, 19 Eing. Br. 1828, 46;

Vgl. Tageb. XI, 167, 16, 17 245, 19 Eing. Br. 1828, 46; Adressat, Geh. Oberfinanzrath in Berlin, "Curator" der königlichen Bühnen (einige Notizen über ihn G.-Jb. XXVIII, 91), möchte Goethe zu einer öffentlichen Äusserung veranlassen über die Nothwendigkeit einer Trennung von Schauspiel und Oper, über die Nothwendigkeit, der Theaterintendanz eine Jury beizuordnen zwecks Beurtheilung der Aufnahmefähigkeit neuer Stücke, endlich über die Methode, die Autoren zu honoriren; eine Inhaltsangabe seines Briefes: G.-Jb. XXVIII, 91.

174. Handschrift, eigenhändig, unbekannt (ehemals im Besitz von A. Spitta, R. Zeune's Antiquariat, Berlin). Gedruckt (mit der irrthümlichen Bezeichnung; an Riemer); G.-Jb. II, 280

248, 20 Gemeint ist "Architecture moderne de la Sicile" von den Architekten Jak. Jgnaz Hittorf (1792—1867) und Carl Ludw. Wilh. Zanth (1796—1857), und "Architecture antique de la Sicile" von denselben. Den Anfang beider Werke hatte Zanth am 2. August 1827 (vgl. Tageb.) persönlich vorgelegt, die Fortsetzung schickte er mit einem Briefe vom 12. December (Eing. Br. 1827, 626); vgl. Tageb. XI, 163, 20—22. 164, 26—28. 165, 10—12. 166, 12—14; "Kunst und Alterthum" VI, 2. 404. 407 (Werke XLIX, 2, 147. 148).

175. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 249, 10 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 35. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 18, woraus zu bemerken: 249, 3 unb füge g aus füge jugleich s im] jum 10. 11 fehlt

249, 2. 3 Vom Grafen von Beust übersendet, vgl. zu 253, 10.11; Tageb. XI, 166, 1—3 3 Mexikanische Porphyre, vgl.

zu 256, 3 5 vgl. 258, 7; Tageb. XI, 167, 3. 4.

176. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 249, 17
bem] ben 251, 1 im nach wieder 17 g Gedruckt: Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, Wien
1866, S. 185; Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, Prag 1902, S. 150. Dazu ein Concept von Schuchardts
Hand, Abg. Br. 1828, 15b, woraus zu bemerken: 249, 17 bem]
ben 21 bes Januars g üdz Prag ober üdz 250, 1 von
1827 g üdz 2 im] in Parallelism aus Parallelismen 6 Absatz g angeordnet 8 im] in bem 11 als nach den 12 bem
g aus ben 20 füge] lege Stengelblätter g aus Blätter

25 enblich g\* über zusetzt 251, 1 im nach wieder [g gestr.]
4 an — Geburtsort] wo sie zu Hause sind g über an ihrem Geburtsort 6 hat g gestrichen 17, 18 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 169, 28. 170, 1 249, 12 Die zweite Lieferung von C<sup>1</sup>, vgl. zn 180, 2 250, 10, 11 vgl. zn 253, 10, 11 13 vgl. 229, 8—9 15 vgl. zu 256, 3 18 "Eine noch jetzt unter dem Namen Chlorophytum Sternbergianum bekannte Zimmerpflanze" (Sauer) 251, 13 Carl Vogel.

Das Concept eines nicht abgegangenen Briefes an Graf Sternberg, das durch 176 d. B. ersetzt worden ist, Schuchardts Hand, der Mitte des Januars angehörend, findet sich Abg. Br. 1828, 12:

Bu biefer Sendung, wie ich hoffen barf, nicht gehaltlofer : Buchlein füge nur die treuften Buniche für das nächste Jahr hinzu, in hoffnung nächstens einiges auf Raturgeschichte fich Beziehende übersenden und mittheilen zu können.

\*177. Concept von Schuchardts Hand, in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23 252, 2 gerathen g über fallen s lieben g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 167, 17—19 251, 20 Von Frommann am 13. Januar (vgl. zu 233, 6, 7) gesendet, enthaltend die Aufsätze von Streckfuss (vgl. zu 182, 8) 21 Die von Frommann am 13. Januar versprochene Revision des Gedichtes in Gross-Octav, vgl. zu 199, 2. 231, 12. 233, 6, 7 23 vgl. zu 259, 12.

\*178. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 17
252, 9 und war g<sup>3</sup> aR allerdings nach zwar [g<sup>3</sup> gestr.]
16 und g<sup>3</sup> über wie 17 dabeh g<sup>3</sup> üdZ 22 an können schlieset sich folgender Passus an, der nach Goethes Randbemerkung: Bon hier an nicht abgesendet. zurückgehalten worden ist: Wenn ich herrn Wachlers neue Bearbeitung der Literargeschichte mit der ältern vergleiche, so giebt es mir viel zu lernen und zu denken und gewährt mir den Bortheil, daß ich mich daben über die Studien meines ganzen Lebens zu eraminiren bade. Derun Lichtenstädts] platonische Betrachtungen studiere mit herrn hoserath Bogel, einem trefflich einsichtigem Arzt, der uns vom Liegnih

<sup>3. 4</sup> Begiehenbe g' aus Begiehenbes

jugekommen ift und beffen man fich in Breslau wohl erinnern wird. Herrn Buschings Bemühung um die deutschen Alterthümer gewährt uns auch diesmal eine ganz eigne Kenntniß; das buntgefärdte Grabmal macht einen ganz eignen Contrast mit einem ans ganz einsachem Erz gegossen z. B. Leß [?] in Magdebnrg, und beutet ganz eigen auf die Geschichte der Kunst, der Sitten und des Geschmacks, und wie diese Außerung uns deutstich zeigt, wie diese merkwürdigen Außerungen des Menschengeistes immer gleichen Schritt gehen. Empsehlen Sie mich Herrn [Lücke], dem so thätigen Secretair Ihrer würdigen Gesellschaft, mit der Bitte, daß er mein, bei Austheilung der jährlichen Acten gedenken möge. Run aber will ich mit dem schönsten Gruße an Herrn [Lücke] abschließen dessen letztere der Poesie der Sitten gewidmete Werke mich ihn als einen freundlich thätigen Collegen begrüßen ließen.

Die Ginlage ift fogleich beftellt worben.

Vgl. Tageb. XI, 167, 19. 20 252, 7 Fritz v. Stein schreibt am 2. Januar 1828 (Eing. Br. 1828, 35): "Euer Excellenz hatten Zeichnungen von sich aus meiner Mutter Verlassenschaft reclamirt [vgl. XLII Nr. 76; Rohmann, Briefe an Fritz v. Stein, Leipzig 1907, S. 260], und mein Bruder hatte Ihnen alles an Zeichnungen was er nicht in Rahmen und unter Glass fand gesendet [vgl. Eing. Br. 1827, 295; Tageb. XI, 53, 21. 22], mir aber hatte er damals Mittheilung davon gemacht, und ich hatte darauf erwiedert dass ich einige Skitzen mit Bewilligung meiner Mutter früher an mich genommen hätte.... Bey meiner Anwesenheit in Weimar [vgl. Tageb. XI, 136, 9. 140, 28. 143, 18] war nicht die Rede davon was Euer Excellenz eigentlich gewünscht hatten; indem ich aber gegenwärtig diese Zeichnungen und was ich neuerlich mitgebracht durchgehe habe ich mir es selbst klärer gemacht und übersende beykommend alles was nur Skitzen und eigentlich also nur memorandum's für den Urheber sind. Dass aber Sie sollten Zeichnungen von sich zurück begehrt haben die als Geschenke von Ihnen 1/2 Jahrhundert in der Mutter Zimmern hiengen . . . ist nicht denkbar und ich nehme nicht Anstand dieselben zu behalten die mir zufielen" 18 Dieselben werden in dem nicht abgeschickten Theile des Briefes (siehe oben) genannt: Wachler (vgl. 116 d. B.), J. R. Lichtenstädt, der am 24. October 1827 sein Buch "Platon's Lehren auf dem Gebiete der Naturforschung und der Heilkunde" gesendet hatte (vgl. Werke XLII, 2, 476), Joh. Gust. Gottlieb Büsching mit seiner Schrift "Das Grabmal des Herzogs

Heinrich IV. von Breslau, des Minnesängers\*.

\*179. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 113
253, 3 frijden g aus frijden Dazu ein eigenbändiges Vorconcept g<sup>1</sup> auf einem weimarischen Theaterzettel vom 2 Januar 1828, woraus zu bemerken: 253, 1 ein] itgend ein nur
fehlt 3 bon frijden üdZ 6 Datum fehlt, dafür eine Unterschrift: 6

Vgl. Tageb. XI, 167, 25. 26 Adressatin (vgl. Goedeke, Grundriss, erste Auflage, Bd. III S. 1029), bejahrt und in Noth, hatte mit einem "Heidelberg im Dezember 1827" datirten beweglichen Schreiben (Eing. Br. 1828, 39) zwei Hefte Gedichte mit der Bitte um ein Gutachten eingesendet.

\*180. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 11

Vgl. Tageb. XI, 167, 26. 27 253, 10. 11 Vom Adressaten, preussischem Geh. Oberbergrath und Berghauptmann in Bonn (geb. 1783), der am 3. September 1827 (vgl. Tageb.) Goethe besucht hatte, mit einem Schreiben vom 10. December (Eing. Br. 1827, 612) eingesendet, vgl. 249, 2. 2. 250, 12. 12. 258, 12; Tageb. XI, 150, 19—21 254, 1 Beust: "Der von Ihren ... ausgesprochene Wunsch, einige Gebirgs und Gangarten des Minendistrikts zu erhalten, den ich ... zur Kenntalis der Direkzion gebracht habe, ist, wie man mir gesagt hat, erfüllt", vgl. zu 256, 3.

\*181. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 10 254, 23 bei über von 255, 3 gewandtem 5 hinfort g über nunmehro 16 bon Paris g aR Liais (Engl. Lias) g in offen

gelassener Lücke nachgetragen 17 auf nach alfo

Vgl. Tageb. XI, 168, 1. 2 254, 19 vgl. Tageb. XI, 159, 3 — 16 255, 2 vgl. Tageb. XI, 159, 25, 162, 18, 18 2 Dem Cammer - Canzlisten Joh. Franz Carl Ehnlich 16 Durch Zanth, der seiner Sendung vom 12. December (vgl. zu 248, 20) ein auf Goethes Wunsch besorgtes Stück dieses harten feinkörnigen Werksteins beigelegt hatte, vgl. Tageb. XI, 163, 23 24 Glenck am 11. Januar (Eing. Br. 1828, 42) 1 Besonders hoch muss ich die wohlwollende Zusage empfinden\*, die für den 30. Januar in Aussicht genommene Übergabe

der ersten Salzprobe aus dem Stotternheimer Bohrloch an die Grossherzogin Louise "durch ein Gedicht verherrlichen zu wollen", vgl. zu 272, 7.

\*182. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 11b 256, 6 ben g<sup>1</sup> und g aus benen s habe g<sup>1</sup> über fann 9 zu g<sup>1</sup> üdZ 16 Dem g aus Den 21 17. John aus 13.

Vgl. Tageb. XI, 168, 2—4 256, 3 Die Direction des deutsch-amerikanischen Bergwerk-Vereins in Elberfeld hatte mit einem Schreiben vom 31. December 1827 (Eing. Br. 1828, 44) eine Sammlung Porphyrstufen aus ihren mexikanischen Gruben zu Ansicht und Prüfung übersendet, vgl. 229, 7. 237, 16. 249, 3. 250, 15. 254, 1. 258, 7. 263, 3.

\*183. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 20 257, 5 um nach abermals [g gestr.] 5. 6 Geneigtheit g über Befälligfeit 14 Die - Schulb g aus Den früheren fleinen Betrag 16 ber Boften g aR für derfelbe 17 gugerechnet] noch nicht zugerechnet is die Bahlung g über ihn 25 21. aus 20. Dazu ein Vorconcept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 16b, woraus zu bemerken: 257, 3 bon - gesenbetes fehlt 7 ein] abermals ein 9 fignirt - Hamburg aR 10 fchwarzes nach abermals [g gestr.] 11 gezogen] geschlagen ber Signatur] ben Beichen 12 dahin fehlt 13 Bank, Bank, Edinburg portofren fehlt 14 Die - Schuld] Den fleinen Betrag 15 Em. Bohlgeb. g über Denfelben 16 ber Poften] berfelbe 16. 17 bon - Beauftragten fehlt is bag - Bahlung bag Gie ihn g über denfelben 19 haben g aus zu haben 20 fowohl - Begen: wartige g aus gegenwartig 20. 21 als — Bergangene] als bas Bergangne g üdZ 21 ba benn g über fo foll 22 alfobalb alsbalb wird g nach foll dieses g nachgetragen 23 beftens nach und gu fernerer gelegentlicher Beforgung irgend eines Pleinen Beschäftes [g gestr.] 25 21.] 19.

Vgl. Tageb. XI, 168, 26 257, 3 vgl. XLII Nr. 226 und in diesem Bande zu 221, 1 s vgl. 221, 2 und Nr. 171 d. B.; Tageb. XI, 167, 22—24 14 Für die erste Sendung 15, 16 vgl. Tageb. XI, 97, 28 19 Vom 1. Februar (Eing. Br. 1828, 60): die Gesamtunkosten betrügen 4 rh.; vgl. 274, 7.

184. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 258, 17 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 36; doch fehlt die "Beilage" (258, 19—259, 5). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 196, woraus zu bemerken: 258, 3 ift nach darf sich nur 4 Blatt — man g[?] aus Blatt wenn er sich oben melbet dort an die Behörde und man 10 um g über so gewinnt man 11 zu gewinnen g aR 12 welche g üdz besteht g aus bestehend 17. 18 sehlt mit Ausnahme des Datums Das Concept der "Beilage" 258, 18—259, 5 liegt vor von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 19 259, 1 with aR für kann 1. 2 des — Bücherschaßes aus Großhrzl. Bibliothet 2. 3 in — Gesehe aR

Vgl. Tageb. XI, 168, 26, 27 258, 2 vgl. Beilage; Tageb. XI, 167, 4-6 7 vgl. zu 249, 5, 256, 3 12 vgl. 249, 2, 2, 253, 10, 11 vgl. Tageb. XI, 168, 25 20 Max Graf Rapp, gest. 1828. \*185. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 259, 10

Ringseifen

Vgl. Tageb. XI, 168, 27—169, 2 259, 6 Am 20. Januar fragt Frommann an (in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 22), wie stark die Auflage des Sonderdruckes des Müllerischen Gedichtes an Ludwig v. Bayern (vgl. zu 199, 2) sein solle, vgl. 251, 23 und zu 186 d. B. 7. 8 vgl. zu 186 d. B.

\*186. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 138

d. B. genannten Fascikel, Bl. 23

Vgl. Tageb. XI, 169, 3-5 259, 13 vgl. zu 259, 6 14-16 Müller am 22. Januar (Eing. Br. 1828, 49; als Antwort auf 185 d. B.?): "Wenn ich auf 20 Exemplare für Cotta, 50 für mich zur Vertheilung hier und auswärts rechnen will, so bleiben bey 100 Abdrücken immer noch 30 zu Euer Excellenz Disposition. Und mit 24 Velin Exemplaren dürfte es wohl auch genug seyn" 18 Frommann am 20. Januar (vgl. 10 259, 6): "Ferner glaubt mein Vater, dass es Cotta angenehm sein würde, eine Anzahl Exemplare zu erhalten, die wir für ihn zuschiessen wollten und die er dann über Leipzig erhalten könnte, damit er sie nicht früher erhält, als die von Euer Excellenz abgeschickten Exemplare nach München kommen, wenn Sie nicht vielleicht selbst Ihre Exemplare durch das [1827 gegründete ,literarisch-artistische\*] Cottasche Etablissement in München schicken. Oder wünschen Euer Excellenz nicht, dass Cotta Exempl. erhält?\*, vgl. 272, z.

\*187. Handschrift von Schuchardt im Besitz der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger 260, 14 en page g über rempart 19 wird fehlt 261, 14 g Dazu ein Concept von derselben Hand, in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 27, woraus zu bemerken: 260, 11 Absatz g angeordnet 13 nach Sie üdZ, aber wieder gestr.: so behm über den 14 en page g über rempart eben so g üdZ 17. 18 herborzurüden g aus herborzurüden seh 261, 1 auf üdZ 3 hienach g über gleichfalls 4 Dijudicatur g nachgetragen 14. 15 sehlt mit Ausnahme des Datums Der Abschnitt 260, 11—261, 5 nach dem Concept gedruckt: Pniower, Goethes Faust S 210

Vgl. Tageb. XI, 170, 4-6 260, 6 In dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl.21 7 Reichel sendet: von C1: Bd. XIII, Bogen 9-14 (vgl. zu 213, 12); Bd. XIV, Bogen 3-12 (vgl. zu 213, 12); sodann von C: Bd. III, Bogen 1-16 auf Velinpapier, Bogen 10-16 auf Druckpapier (vgl. zu 213, 12) 8 vgl. Tageb. XI, 166, 19. 19 12 Reichel: "Der XII Band, darin der Faust, ist begonnen, und wird bereits am vierten Bogen gesezt. Der erste Theil des Faust wird etwa gegen 16 Bogen geben, die in circa 3 Wochen ausgesezt seyn werden, daher ich Ew. Excellenz um Einsendung des zweiten Theils gehorsamst bitte, so dass er bis Ende Januar hier sey"; Goethe sendet zunächst Vers 4613-5986; vgl. 61, 16. 62, 11. 12. 16. 63, 14. 64, 22. 78, 24. 82, 27. 91, 2. 7. 108, 26. 149, 14. 179, 15. 208, 8. 214, 12. 219, 2. 262, 18. 266, 17. 279, 23; Tageb. XI, 170, 2. 3 261, 9 Reichel: "S. 440 der alten Octav-Ausgabe [B VIII] in Epimenides Erwachen, sagt der Dämon als Hofmann: Ich trete sacht, ich hatte Puls und Oden [Werke XVI, 349 Vers 301], die Herren Correktoren haben zwar dieses so stehen gelassen, allein ich glaube doch, dass statt hatte es halte heissen müsse?" 11 Reichel: "Der XV. Band wird gleich, so wie der XIV. diese Woche beendet ist, angefangen", vgl. zu 280, 5.

188. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 263, 18 g
19 Datum von Johns Hand Gedruckt: Briefwechsel V, 3.
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 17 b,
woraus zu bemerken: 261, 21 muficalischem 262, 12 Kandler
g aus Kantler 15 gehalten g über befunden 16 Stunden g
über Zeit 19 möchtet ihr aus möchte dir 20 in — Lebens aR
nachgetragen 21 einige nach des Lebens [g gestr.] 263, 11. 12

Frauenwelt g aus Welt 16. 17 Schmerzedintereffen g aus Schmerzelintereffe 18, 19 fehlt mit Ausnahme des Datums 19 24.] 22.

Vgl. Tageb. XI, 170, 3. 4 261, 21 Handels Oratorium "Judas Makkabäus" (vgl. zu 279, 12) 10 Von Zelter übersendet mit seiner Antwort vom 3. Februar 1828, vgl. Tageb. XI, 177, 14 12 Dessgleichen; vgl. XLII, 213, 3 18 vgl. zu 260, 12 263, 3 vgl. zu 256, 3. 266, 1-8 4.5 vgl. su 201, 16. 17 10 vgl. zu 149, 10. 11 12 vgl. 172, 26. 27; Tageb. XI, 170, 10-11. \*189. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 19, woraus zu bemerken: 263, 26 fehlt mit Ausnahme des Datums

263, 21 vgl. zu 272, 7 22 vgl. Tageb. XI, 170, 15. 16.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Grossherzog Carl August vom 25. Januar 1828, Johns Hand, unterzeichnet: 3. 23. b. Soethe, die Verwendung einiger bisher von der Polizei benutzter Räume des Jenaer Schlosses zu Museumszwecken betreffend, in dem Fascikel des Cultus - Departements: "Die sämtl. unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst betr. Vol. I. 1816 - 1841", Tit. 1 Nr. 7 Bd. 1 Bl. 179. Vgl. Tageb. XI, 170, 10, 26, 27.

190. Vgl. zu 7043 (Bd. 25). Schuchardts Hand 264, 18 selbstständigem 265, 14 g 15 b. fehlt (nach v. d. Hellens Collation) Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 159; Teichmanns Literarischer Nachlass S. 266. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 20b, woraus zu bemerken: 264, 16 felbstiftanbigem 17 bortzeitigen g üdZ 25 Art aus Arten 265, 1 Beit nach 2frt 14. 15 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 170, 23, 24 264, 1 vgl. 172 d. B.; Brühl antwortet darauf am 22. Januar (Eing. Br. 1828, 54; gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 157; Teichmanns Literarischer Nachlass S. 265; vgl. Tageb. XI, 169, 27) 6. 7 Brühl am 22. Januar: "Zum Costüm des Sprechers glaubte ich das Kleid eines Meistersängers am schicklichsten gewählt' s vgl. zu 244, 21; Goethe übersendet den "Prolog zu dem dramatischen Gedicht Hans Sachs, von Deinhardstein" (Werke XIII, 182), vgl. 283, 6. 13; Tageb. XI, 164, 6. 5. 167, 11-13. 169, 27. 28 23 Brühl am 22. Januar: "Sie verzeihen mir wohl hier noch eine halb scherzhafte Anfrage:

Sollte bei unserm heutigen überzierlichen Publikum nicht vielleicht die Stelle 'Ohne mit Schleppe und Steiss zu schwänzen' bedenklich seyn".

191. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Schuchardts Hand 267, 13 aufmertfamen 268, 17 britten] 3.ten g in offen gelassener Lücke 21 und g aus um 269, 16 g Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttgart und Tübingen, S. 294. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 21, woraus zu bemerken: 265, 16-266, 1 Bor-Blättchen ist ein nachträglich entworfener Anfang auf Bl. 23 für folgende ursprüngliche Fassung: Der allen Dingen, verehrter freund, habe ich anzuzeigen, daß jenes Blattchen von der hand des unglücklichen Konigs 266, 9 hochbebeutenbe g1 aus gewiß bedeutende 12 gu aus gum 15 habe meiftens unberrudter g3 über gedrückter 19 mich g3 über nicht 23 3us rudführen ga aus gurudführenb 267, 1 Tichesme ga über Gichevene 3 unferer g' aus unferm Achse g' über Pol 3. 4 herumzubrehen scheinen g3 aus herumbrehen 5 schon g3 über einmal s fanbe ga nach findet 11 Scottifden 13 aufmertfamen 18 Gelbenleben g1 aus helben Corbinen g3 aus Cortinen 21 bort g' üdZ 24 ben g' aus bes 24. 25 anfpulenben ga aus anspielenben 28 gewann g' aus gewonnen 268, 1 baben] oft baben 6. 7 als - Wolfen gt aus phantasmagorijch 7-10 Woju - werben nachgetragen auf Bl. 23 17 britten fehlt, statt dessen Lücke 21 und] um 24 örtliche fidZ 25 weber nach feineswegs [g gestr.] 269, 3 nach gleitet g1 ein Verweisungszeichen, vielleicht auf das unten mitgetheilte "Nachblättchen" bezüglich 9 Ragler g3 in offen gelassener Lücke nachgetragen 10 erfreut nach wirflich [g3 gestr.] 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 28.] 27.

Auf Bl. 23 steht noch ein Passus, der sich vielleicht an 269, 3 anschliessen sollte, dann aber wohl auf besonderem Blatt nachgetragen worden ist, wenn nicht Goethe ihn überhaupt ganz zurückgehalten hat:

# Rachblättchen.

Ottilie bittet, die benden Bucher [Ottilie-Bucher aus Die benden Bucher waren] an herrn Jugel zu übergeben, mit der Bitte, die fehlenden Theile hinzugufügen, und sodann diese Werte complet wieder zuruchzusenden.

Der neue Anfang 265, 16 — 266, 1 ist zweimal  $g^1$  scizzirt auf der Handschrift  $H^1$  zum "Prolog zu dem dramatischen Gedicht Hans Sachs von Deinhardstein" (vgl. Werke XIII, 2, 234 f.); die Lesarten werden nicht aufgeführt.

Vgl. Tageb. XI, 172, 10. 11 265, 18 Vom 9. Januar 1828, gedruckt: Briefwechsel S. 292 19. 20 Reinhard: er habe nach seiner Zurückkunft nach Frankfurt (vgl. zu 123, 17) mehrere Wochen lang an Chiragra gelitten 266, 1 Reinhard übersendet ,ein billet eines Ex-Königs [Jerome's ?]. der es vor einigen Jahren sich in den Kopf gesezt hatte mich, auf einige abentheuerliche und drolligte Weise, in einige seiner extravaganten Ideen hineinzuziehen\* \* Ludw. Achim v. Arnim hatte am 18. December 1827 als . Weihnachtsgabe" 21 verschiedene Autographen gesendet, vgl Tageb. XI, 153, s. 9 6 vgl. Tageb. XI, 169, s. s. 171, st-172, t 11. 12 ,alle diese Blätter\* sind nicht mehr vorhanden 11 vgl. zu 260, 12 18 Reinhard: "Dass einiges von dem was Ihre allumfassende Thätigkeit jezt beschäftigt nächstens zu unsrer Kenntnis kommen werde lässt ebenfalls H. v. Müller uns hoffen. Eine Fortsezung des Faust begreif' ich . . .\* 267, 11 vgl. zu 178, 20 268, 8 Am 4. Januar 1828 hatte in Folge des Ausfalls der Wahlen zur Deputirtenkammer (vgl. 185, 24. 25. 186, 7) das clericale Ministerium Villèle dem liberalen des Vicomte Martignac weichen müssen 15 "Malerische Ansichten von Frankfurt a. M.", vom Verleger Carl Jügel mit einem Briefe vom 1. December (Eing. Br. 1827, 602) eingesendet, vgl. Tageb. XI, 145, 12. 13; "Kunst und Alterthum\* VI, 2, 308 28 vgl. zu 149, 10, 11 269, 4 Geburtstag der Grossherzogin, vgl. zu 255, 24. 272, 7 5. 6 Am 28. März kam Prinzessin Marie (vgl. zu 78, 14) mit einem Prinzen (Friedrich Carl Nicolaus) nieder, vgl. 281, 17, 282, 21. 285, 6. 7 9 vgl. Tageb. XI, 168, 11-13.

192. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Schuchardts Hand 270, ze g Gedruckt: Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling S. 22. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 23b, worans zu bemerken: 270, 2-4 wie — banke von Schuchardt aR nachgetragen 6. 7 Complement g [?] aus Compliment 11. 12 Abwesenheit g aus Abwesenheiten 12 benehmen g aus nehmen 15 Herrn] H. g üdz Cicognata g in offen gelassener Lücke nachgetragen 16 nächstens g üdZ 18 werden g aus wird 22. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 174, 7-9 269, 20 Mit einem vom 15. Januar datirten Briefe (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 22) sendet Göttling die "Novelle" zurück, vgl. 216, 5 und zu 280, 5; Tageb. XI, 166, 28-167, 1. 2 21 vgl. zu 200 d. B. 270, 3 Am 15. Januar sendet Göttling Bd. VI (vgl. 215, 18. 19; Tageb. XI, 167, 2), am 29. Januar (Eing. Br. 1828, 57) Bd VII und VIII (vgl. zu 215, 17. 18) revidirt zurück 10 vgl. Tageb. XI, 175, 16-18 15 Göttling am 29. Januar: "Ew. Excellenz hatten einmal die Gnade, mir ein Schreiben an Grafen Cicognara in Venedig zu versprechen; dürfte ich wohl jetzt mir die Freiheit nehmen, Ew. Excellenz an diess gütigste Versprechen zu erinnern, da wir nun nächster Tage abzureisen gedenken, etwa nach der Mitte des Februar? Wäre es nicht frevelhaft, Ew. Excellenz mit dergleichen lästigen Bitten zu beschweren, so würde ich es wagen, auch um ein Paar Worte an Manzoni zu bitten ... ", vgl. zu 275, 17. 18 20 vgl. Tageb. XI

\*193. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 24, woraus zu bemerken: 271, 2 jest fehlt 3 eben eben jest großer fehlt

4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

270, 24 Brief des Grafen Reinhard vom 23. Januar mit Betrachtungen über die allgemeine politische Lage an v. Müller, von diesem am 30. Januar an Goethe gesendet (vgl. Tageb. XI, 172, 24. 25) 271, 1 vgl. zu XLII Nr. 80 2 vgl. 282, 12.

\*194. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 24 271, 7. 8 Sanbelsm. - Dichter g über Legationsrath 17 ihre nach zugleich [g gestr.] Sangweise 20 gu g aus zum un: mittelbarem g udZ Berftanbnig nach nothigem nothigen aus nothigem 21 Gloffarium g aus Gloffario 22 auch mich g aus mich auch 22. 23 ferneren Gulben g aus fernerer Gulb

271, a Mit einem Briefe vom 26. Januar (Eing. Br. 1828, 110) hatte Gerhard zwei Exemplare seiner "Wila" eingesandt, eines für Goethe, das andere für den Grossherzog, vgl. Tageb. XI, 172, 27, 28; Werke XLI, 2, 308; Carl August dankt am

27. Februar (gedruckt: Briefwechsel II, 310).

195. Handschrift unbekannt. Gedruckt (mit dem falschen Datum: 3. Januar 1828): Das Frommannsche Haus und seine Freunde 3. 65 272, 22 v. fehlt Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 26, woraus zu bemerken: 272, 6 Absatz g angeordnet einsweilen 10 bie über das 11. 12 ju — Erfurt g aR nachgetragen 13 gefdliffenen 14 bei Jür's Absatz 17 auch üdZ 20—22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 174, 17. 18 272, 3 Frommann übersendet am 30. Januar (Eing. Br. 1828, 56) von dem Gedichte am König Ludwig (vgl. zu 199, 2) 36 Exemplare auf Velin-, 125 Exemplare auf Druckpapier, vgl. 259, 14. 16. 18; Goethe giebt das Packet gleich an Müller weiter, vgl. Tageb. XI, 173, 14—16, Müller schickt einige Exemplare zurück mit einem undatirten Billet (Eing. Br. 1828, 70), "die Erstlinge der brochirten GedichtExemplare" 7 "Die ersten Erzeugnisse der Stotternheimer Saline, überreicht zum 30. Januar 1828" (Werke IV, 284); vgl. 255, 24. 263, 21. 269, 4. 294, 8; Tageb. XI, 164, 4. 5. 167, 11—13. 21. 168, 16. 169, 3. 11. 15. 170, 15. 16. 28. 171, 1—3. 172, 14—17. 178, 4. 6. 7; Frommann dankt am 3. Februar (Eing. Br. 1828, 59), vgl. Tageb. XI, 175, 8. 2. 11. 12.

\*196. Handschrift von Schuchardt in dem zu 6317 (Bd. 22) genannten Fascikel des Cultus-Departements, Bl. 61 273, 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 29, woraus zu bemerken: 273, 5 bestommenbe g aR für diese 6 balbigst g aR 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Dutums

273, 2 vgl. Tageb. XI, 175, 10. 11.

Ausgeschlossen von der Briefabtheilung bleibt das Concept eines Briefes vom 4. Februar 1828 au den sachsenaltenburgischen Geheimeraths-Präsidenten Friedr. Carl Adolph v. Trützschler (? vgl. Tageb. XI, 168, 11, 18; an v. Braun? vgl. 144 d. B.), Schuchardts Hand, in dem zu 120/1 d. B. genannten Fascikel, betreffend das Anerbieten der sachsencoburg-gothaischen Regierung, eine Forderung der Akademischen Bibliothek Jena an die frühere coburg-saalfeldische Regierung durch Bücherzuwendungen zu compensiren. Vgl. 273, 14; Tageb. XI, 161, 28, 162, 1, 170, 10, 174, 12, 20, 175, 6, 7, 13, 22.

Desgleichen das Concept eines Berichtes vom 5. Februar 1828 an den Grossherzog Carl August, Schuchardts Hand, in dem zu 120/1 d. B. genannten Fascikel, dieselbe An-

gelegenheit betreffend.

\*197. Concept von Johns Hand in dem zu 120/1 d. B. genannten Fascikel 273, 17 in nach schon [g gestr.] 18 sind g üdZ 20 wir den g über der 21 sehen g nach worden 274, 1 Zu sernerem] Zu serneren g aus Mich zu sernerem wohlswollendem g über geneigtem 1. 2 mich angelegentlichst g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 175, 26, 27 273, 14 vgl. 196/7 d. B. \*198. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 24 b 274, 7 vgl. zu 257, 19.

199. Handschrift von Schreiberhand (nicht verglichen) in der Biblioteca Nazionale zu Florenz 275, 11. 12 9 Gedruckt: G.-Jb. IV, 186. Dieser Druck liest: 275, 3 Haschke s intiment Dazu ein eigenhändiges Concept, Abg. Br. 1828, 27, woraus zu bemerken: 274, 10 fehlt 11 ecrite il y a 12 Ordre Mdme 13 Weimar, libeté 14 d'addresser a V. E. 14. 15 vojageur 15 etre 16 somme aus somme de trente Ducats 17 annonçée elle, parvenue a tems 18. 19 des notres 19 Souvenir aupres 20 V. E. Mr Bibliothecaire 2 tres 3 Huschke, C'est aus Ce sont Huschke 4 s'occuppant succes 6 Vous Monsieur] Mr Comte,] Comte 7 estimables [aus estimable] reception s Vous aus vous infiment, 9 temps estime 10 souscrire. 11-13 fehlt mit Ausnahme des Datums 13 Weimar le] W. ce Febr.

Vgl. 275, 17; Tageb. XI, 178, 2. 3. 11. 12 274, 11 vgl. 148 d. B. 14. 15 vgl. 212, 9. 10 275, 3 vgl. 122/3 d. B.; Tageb. XI, 178, 13. 14 7 Über den Empfang bei Cicognara berichtet Göttling am 11. März 1828 (Briefwechsel mit Goethe S. 25).

200. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Schuchardts Hand 275, 17 Gigognata 276, 10 g Gedruckt: Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling S. 23. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 24b, woraus zu bemerken: 275, 17 Gigognata 276, 4.5 Glückwünschen 6 und] als 7 annehmen wollen g aus angenommen haben 8.9 Sie und g aus wir Sie 10.11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 177, 27. 28 275, 15 vgl. Tageb. XI, 178, 11. 12 17 vgl. 199 d. B. und 270, 15 18 vgl. 200/1 d. B.

19 Zwei Medaillen gab Göttling dem Grafen Cicognara (Briefwechsel S. 31) 276, 1. 2 Wahrscheinlich das Honorar für die der Ausgabe letzter Hand gewidmete Thätigkeit 6 Die Bände IX und X hatte Göttling am 7. Februar zurückgeschickt (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23), vgl. zu 215, 17. 18 Göttling dankt am 14. Februar (Eing. Br. 1828, 77); zu seiner Reise nach Italien vgl. 99, 6. 125, 1. 174, 12. 269, 21 und 47,8. 122/3 d. B.; Tageb. XI, 143, 12; seine ausführlichen Reiseberichte an Goethe: Briefwechsel S. 25—59.

Die Empfehlung an Manzoni, vgl. 275, 18, ist nach "eigenhändigem Brouillon" gedruckt: G.-Jb. VIII, 106:

Mr. Manzoni voudra bien acceuiller avec bonte et confiance Mr. le Pr. Göttling B. de l. A. J. qui le saluera cordialement de la part d'un ancien ami

G.

\*201. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 26 \* 277, 4 mohl g über denn doch jenem g aus jener 6- Ebebeh — möchte am Schlusse nachgetragen

Vgl. Tageb. XI, 178, 26. 27 276, 14 vgl. Tageb. XI, 178, 16—19 16 Franz Heinrich Müller, Lithograph, Lehrer am freien Zeicheninstitut in Weimar, zur Zeit in Carlsrube, stand in Unterhandlung mit dem Grossherzog von Baden zwecks Übertritts in badische Dienste (vgl. Carl August an Goethe, 27. October 1827, Briefwechsel II, 306; Tageb. XI, 152, 19—29); Carl Augusts Antwort vom 16. Februar: Briefwechsel II, 308; vgl. Tageb. XI, 180, 7, 8 22 vgl. Tageb. XI, 188, 1, 2, 5—7, 189, 6 277, 4 Von C. E. Helbig mit undatirtem Billet (Eing. Br. 1828, 76) "zum Ansehen" übersandt im Auftrage des Grossherzogs, der den Opal vom Grafen Ernst Aug. v. Beust (vgl. zu 180 d. B.) erhalten hatte, vgl. 286, 28; Tageb. XI, 178, 3, 4.

\*202. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 25 277, 16 auch üdZ 19 angenehmem g aus angenehmen 20 ber gnüglicher g aus vergnüglichen nächstens g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 179, 10 Holteis Vorlesungen funden vom 5. Februar bis 18. März statt; vgl. 291, 7 277, 13 Holtei bei Goethe: Tageb. XI, 176, 27, 28, 190, 20; er berichtet darüber: Vierzig Jahre, Breslau 1845, Bd. 5 8, 55. \*203. Concept von Johns Hand, in dem zu 138 d. B. genannten Fascikel, Bl. 25

Vgl. Tageb. XI, 180, 2 278, 2 vgl. zu 201, 16. 17.

204. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 279, s g 10—17 von Johns Hand 12 Bret mit Zelters Notiz: "21—angek." Gedruckt: Briefwechsel V, 16. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 25, woraus zu bemerken: 278, 6 bantbarer üdZ 9 erst] von uns erst 10 von uns sehlt 14 handelsschaft 16 ihm g aus ihn 279, 4 und jedes g üdZ ein g üdZ 7 nach Diensten folgt unmittelbar, g (?) gestrichen: Es ist schon angedentet daß durchaus auf besondere Ereignisse bezogen ist und es ist gerade nicht zu verlangen daß bey dem dichterischen Lakonismus ein jeder denke was verlangt wird. 8. 9 sehlt Die Nachschrift, 279, 10—17, von Johns Hand auf Bl. 27b 10 Nachschrift 12 Bret 15 mögest—werdest g über wirst 18 sehlt, statt dessen ein Datum: Weimar den 15. Febr. 1828.

Vgl. Tageb. XI, 180, 1.2 278, 7 Vom 28. Januar—
3. Februar (vgl. Tageb. XI, 177, 14) und vom 7.—9. Februar (vgl. zu 283, 21), gedruckt: Briefwechsel V, 5. 9 s vgl. zu 199, 2 9 vgl. zu 104, 19 13 vgl. 41, 11—42, 18 279, 7 vgl. zu 200, 14. 15 12 Zelter, 28. Januar: "Unser Haus hat Geld gekostet, mehr als wir haben, da hat der Judas heran gemust [vgl. 261, 21]; es war aber nicht der den Beutel hat und—Geld zusammen schnurren fällt mir, da ich älter werde schwerer als sonst. Da ist zu kämpfen mit Willigen und Widerwilligen, so stelle dir deinen Freund vor, zwischen zwey Stühlen die er sich durch ein tüchtiges Brett zum Gesässe macht..."

\*205. Handschrift von John im Besitz der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger 279, 23 Faufts 280, 8 XVI] Sechszehnten 26 g Der Passus 279, 23—280, 3 gedruckt: Pniower, Goethes Faust S. 211. Dazu ein Concept von derselben Hand, in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 28, woraus zu bemerken: 279, 20—22 ift — hinzufüge g aus erwarte die angezeigte Sendung und vermelbe einstweilen Rachstehendes 23. 24 mit — fahrenden g ak 24 Post fehlt 280, 1 für nach und Albschliß [g gestr.] 4 gleichsfalls g üdZ

abgegangen nach freytag den 15. d. M. [g gestr.] 7 Rachftebendes über folgendes 8 fechszehnten 26. 27 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 180, 2. 3 279, 20 In dem zu 151 d.B. genannten Fascikel, Bl. 24 21 Die Sendung enthielt: 1. von C1: Bd. XII, Bogen 1—6; Bd. XIII, Bogen 15—20 (vgl. zu 213, 19); Bd. XIV, Bogen 13—20 (vgl. zu 213, 12); Bd. XV, Bogen 1—8; 2. von C: Bd. III, Bogen 17. 18 (vgl. zu 213, 12); Bd. IV, Bogen 1—9 23 vgl. zu 260, 12; Tageb. XI, 179, 6—12; Goethe sendet den Anfang der vierten Scene des ersten Actes: Vers 5987—6036, Lustgarten; vgl. Reichels Antwort vom 28. Februar (in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel, Bl. 29; gedruckt: Pniower, Goethes Faust S. 212) 280, 4 vgl. 62, 11. 12. 63, 14. 65, 18. 122, 22. 180, 16. 214, 2. 216, 3. 261, 11. 269, 20 6 vgl. 63, 20; Tageb. XI, 132, 4. 5.

\*206. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 29 281, 7 Zahlung — jogleich Nachtrag von Schuchardts Hand 9. 19 welche — wiffen g aR 10 311 bitten nach einmal [g gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 180, 28 281, 3 Schmidmer theilt am 14. Februar (Eing. Br. 1828, 79) mit: er habe Gelegenheit, fünf Majolikaschalen zu kaufen, die auf 55 fl. taxirt. aber 100 fl. werth seien.

207. Handschrift von Schuchardt in Varnbagens Nachlass auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin 282, zu gleich fehlt 283, z Gedruckt: G.-Jb. V. 24. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 29½, woraus zu bemerken: 281, zo in borigem 282, 12 Jahrgang Jöter üdZ 15 Monatsfchrift 19 barüber g aus über biefes Sand dieses üdZ 21 sagen g aR für anssprechen und g gestrichen und wieder hergestellt es üdZ mit nach alsdann [g gestr.] 24 mitzutheilen g über zu sagen 26 Erbgroßherzogin aus Eroßherzogin 283, z. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 181, 16, 17 281, 17 vgl. zu 269, 5, 8
19 vgl. zu 85, 20, 21, 108, 21; Ekendahl schreibt am 5, Januar
(Eing. Br. 1828, 16) an Goethe: "Ich wünschte gar sehr den
schon gedruckten Theil meiner Geschichte des Schwedischen
Volks und Reichs öffentlich beurtheilt zu sehen. . . . Unendlich dankbar würde ich daher seyn, wenn Eure Excellenz
die grosse Güte haben wollten, einen von den Mitgliedern
der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik zu veranlassen,

mein Buch einer . . . Beurtheilung zu würdigen. Vor allem wäre mir erwünscht, dass . . . Varnhagen von Ense die Mühe übernehmen wollte . . . \* 282, s vgl. Tageb. XI, 147, 5—7 12 vgl. 271, 2 15 vgl. 54, 7. 112, 11. 186, 15. 16. 189, 26. 288, 13. 292, 2—4. 295, 16; Tageb. XI, 180, 3. 4; Werke XLII, 1, 20 vgl. zu 201, 16. 17 27 vgl. zu 269, 5. 6 Varnhagens Antwort vom 29. Februar: G.-Jb. XIV, 74.

208. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 163 (mit dem Datum: 22. Februar); Teichmanns Literarischer Nachlass S. 267. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 30, woraus zu bemerken: 283, 13. 14 meine Freunde] meinen Freunden 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 181, 17. 18 283, 6 Am 14. Februar (Eing. Br. 1828, 78; gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 162) berichtet Brühl von der (am 13. Februar geschehenen) Aufführung des Deinhardsteinischen "Hans Sachs" mit Goethes Prolog, vgl. zu 264, s 13 Brühl: er habe den Prolog (d. h. "Hans Sachsens poetische Sendung" mit der neuen Einleitung) drucken und im Theater ausgeben lassen; er übersendet Exemplare des Druckes am 24. Februar (Eing. Br. 1828, 125; Riemer, Briefe von und an Goethe S. 164; Teichmanns Literarischer Nachlass S. 268).

209. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 284, 22 285, 15, 16 g Gedruckt: Briefwechsel V, 18 (in unmittelbarem Anschluss an 204 d. B.). Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 27b, woraus zu bemerken: 283, 21 Balter-Scottifchen 22 Bert fen g über Werfzeng [Hörfehler] wie - wolle g in offen gelassener Lücke nachgetragen 284, 4 mit - will g über unbeschäfftigt gubringt 6 Soffesten g aus Festen Befellichaften g aus Befellichaft 7 fand aus fam 8 nach g über por 9. 10 beachtete - ward g aus indem nichts [darüber: ich] Reues in die Erinnerung herborgerufen ift 10 fobann aber g über und 11. 12 an - Stelle g fidZ 15 1789 g aus 1781 20 einer g aus einem Folge g über Jufammenhang 27 Daß g über Wenn 27. 28 ber -Schritt g aus bag ber Englander feinen Schritt thut 28 english object g in offen gelassener Lücke nachgetragen 285, 1 biele g aus bieler 3 Object [Sperrung g angeordnet] r habe g aus hab s man g über ich 15. 15 fehlt mit Ausnahme des (von John nachgetragenen) Datums

Vgl. Tageb. XI, 181, 18 283, 21 vgl. zu 178, 26; Zelter äussert sich sehr abfällig darüber im Briefe vom 7.—9. Februar (vgl. zu 278, 7) 285, 8. 7 vgl. zu 269, 8. 8 11 vgl.

Tageb. XI, 179, 16, 17.

\*210. Handschrift von John im Grossherzogl. Sächsischen Hans-Archiv, Abth. A XIX Carl August Nr. 44 \* 286, 16 juelter 23 Thorwalbjonsche 287, 3. 4 g Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 30 b, woraus zu bemerken: 285, 23 den g über einen 24 welcher — Zusammenfunft g über der in München 286, 2 Forschungen g aus Raturforschungen 2. 3 und Ersahrungen g üdZ 6 Königliche schlt 12 Alt-Ochsen g aus Auer Ochsen 14 der nach dieser des Auerochsen g üdZ 16 Dieser g über Der Unerochse sundschaft zu Sumpspeschödigte g aus Sumpsthiere 19—287, 5 von Johns Hand 286, 20 berschafft g aus verschaffte 22 Zunächst — an g aus da ich denn bescheintlich anfrage 23 Thorwaldsonsche 25 mit nach nur [g gestr.] 26 das — Gebilde g über sie 287, 3—5 fehlt mit Ausnahme des Datums

285, 20 Mit einem Schreiben vom 6. Februar 1828 hatte Nees von Esenbeck die für Goethe und den Grossherzog bestimmten Exemplare der zweiten Abtheilung des dreizehnten Bandes der "Acta" der Kaiserl. Leop.- Carol. Akademie der Naturforscher gesendet 22 Die von Nees v. Esenbeck "beigelegten Blätter" sind nicht mehr vorhanden 23, 24 vgl. zu 90, 9, 10 286, 7, 8 Der Grossherzog verlieh Nees v. Esenbeck den Falkenorden, vgl. Briefwechsel II, 312; Tageb. XI, 193, 23, 24 12 De uro nostrate eiusque sceleto commentatio. Scripsit et bovis primigenii sceleto auxit Lud. Hen. Bojanus; vgl. XXXVI Nr. 8 19 vgl. 277, 4; Carl August hatte am 16. Februar (vgl. zu 276, 16) um mundliche Aufklärung über die Grundbestandtheile der Opale gebeten "gestern": vgl. Tageb. XI, 181, 28 21 vgl. Tageb. XI, 182, 25 23. 24 Ein Ganymed von Thorwaldsen, aufgestellt im Atelier des Hofbildhauers Kaufmann, vgl. zu 289, s.

211. Handschrift von Schuchardt unbekannt 287, 21 g Gedruckt: Greizer Zeitung. Nr. 257. Donnerstag, den 6. November 1873. 2. Jahrg. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 31, woraus zu bemerken: 287,7 hieben 8 ben nach und 10 14 über 6 21, 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 183, 24—26 287, 8 vgl. 290, 14; Tageb. XI, 176, 8. 9. 181, 21—23. 182, 28—183, 1. 2 10 vgl. 212 d. B.; Tageb. XI, 183, 4. 5; Börner bestätigt den Empfang des Geldes und der Stiche und Zeichnungen am 22. März (Eing. Br. 1828, 148) 17 vgl. Tageb. XI, 174, 23. 175, 20. 21. 176, 2. 3.

\*212. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 315 288, 4 14 über 6

Vgl. Tageb. XI, 183, 25, 27 288, 4 vgl. 287, 10.

213. Handschrift von Schuchardt, im Besitz von Prof. Edmund Stengel in Greifswald, Februar 1902 zur Collation dem Archiv eingesandt 289, 4 g Gedruckt: G.-Jb. VII, 164. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 31b, woraus zu bemerken: 289, 2 freunblichen üdZ 3 erneuern nach wieder 4.5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 183, 22—24 288, 12 Voigt war am 23. Februar (an einem Sonnabend, vgl. 289, 3) in Weimar gewesen 13 vgl. zu 282, 15 17 Voigt erwidert am 2. März (bei den Briefen Carl Augusts an Goethe), er hoffe "in wenigen Tagen mit seinem kleinen Aufsatze aufwarten zu können", er übersendet die Arbeit ihn am 10. März (Eing. Br. 1828, 214); Goethe hat VoigtsAusführungen mit geringen stilistischen 'Änderungen und unter Auslassung zweier weniger günstig klingender Sätze in seine Besprechung der "Monatschrift" aufgenommen: Werke XLII, 1, 41, 18—42, 17.

\*214. Handschrift (nach Strehlke II, 132) im Grossherzoglich Sächsischen Haus-Archiv, wo sie jedoch nicht zu finden war. Unserem Druck liegt das Concept zu Grunde, Abg. Br. 1828, 32, 289, 6—16 von Friedrich Krauses Hand, 289, 17—290, 10 von der Johns 289, 6 bem g² aus ben 7 Mittagstunde g² aus Mittagsstunde burste g² auf g¹ aus bürste 10 ihn g¹ aus in 12 biesem g¹ aus biesen Grzeugniß g³ aus Bilbniß 13 basselbe g³ aus benselben 14 ihro g² aus ihre Fürsorge g³ aus Borsorge nächstens g³ aus nächsten Doppel=Bilbe g³ aus doppelt Bilbe 17 Sollte nach Bey sommendes Büchein ist gerade von der gegengesetzten Urt, es

führt uns gerade in den gemeinsten Cag halt uns da fest und in fo fern es doch auch hier einiges inderessen zu finden ift läßt

man es eben an fich auch wohl vorüber gehn.

Vgl. Tageb. XI, 183, 13, 14; Düntzer, Goethe und Karl August<sup>2</sup> S. 892, wo ein Auszug des Briefes in Schlagworten abgedruckt ist, fälschlich vom 9. datirt 289, s vgl. zu 286, 23. 24; Tageb. XI, 183, 10. 11. 184, 9. 10; Carl August antwortet am 26. (gedruckt: Briefwechsel II, 809): "Es freut mich unendl. dass Paris Gnade vor deinen Augen gefunden 23 Am 29. Mai 1824 hatte (nach Mittheilung des Königl. Geh. Staats-Archivs in Berlin) der englische Gesandte in Berlin Lord Clanwilliam auf der Küstriner Chaussee sinen Zusammenstoss mit einer Abtheilung Artillerie, bei dem es seitens des Lords zu Übergriffen gekommen zu sein scheint. Über den Vorfall wurde dann später von Artillerieoffizieren an der Tafel des Prinzen August von Preussen gesprochen, und der Lord fühlte sich zu einer Beschwerde bei dem Minister des Aussern Grafen v. Bernstorff veranlasst, der die Augelegenheit wohl gütlich beigelegt hat. In den an das Geh. Staats-Archiv abgegebenen Acten des Auswärtigen Amts ist von einer Klage des diplomatischen Corps über den Verfasser eines Pasquills, das dieses Ereigniss berührt, nichts zu finden; vgl. aber Tageb. 182, s. 6: Mertwürdige Auffage im Spectateur Oriental, welche bem Journaliften übel befommen find. Carl August am 26. Februar an Goethe: "Das sept. habe ich in seiner ersten Frische, so wie es heraus kam, gelesen. Clam William ist gestern hier durch und wieder nach Herlin\* 290, 1 vgl. zu 106, 15. 16. 291, 17-19 6 vgl. Tageb. XI, 182, 9, 10, 15, 16, 186, 15-17.

215. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 291, 24
Behm g aus Beh 292, 19 Schleißingen 293, 27 g Mit
Zelters Notiz: "Angek. d. 1. März 1828." Gedruckt: Briefwechsel V, 21. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.
Br. 1828, 33, woraus zu bemerken: 290, 19—291, 4 fehlt, statt
dessen nur: (inseratur die Stelle von Unsicherheit der Dilettanten.)
291, 11 unsern 24 Beh'm Rachforschen] Beh Rachforschung 292,7
Stüd 14 verdrießlich 15 keine Sperrung 19 Schleußingen
293, 4 darin] drinne 16 unsern 27. 28 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XI, 185, 6, 7 290, 11 Vom 10.-23. Februar (gedruckt: Briefwechsel V, 12) 14 vgl. zu 287, 8 19-291, 6 Aufgenommen in die "Maximen und Reflexionen" (Schriften der G.-G. XXI Nr. 447; Werke XLVIII, 187, 2-13) 291, 7 vgl. zu 202 d. B. 8 vgl. zu 277, 19 17-19 vgl. zu 290, 1 292, 2 vgl. 297, 13, 14 2-4 Vor allem die Beschäftigung mit der "Monatschrift", vgl. zu 282, 15 5 vgl. zu 201, 16, 17 9 Die dritte Lieferung, vgl. 49. 50 d. B. 11 vgl. zu 122, 19 13. 14 Zelter klagt, dass er die Mitglieder seiner Liedertafel "zu ihrem Vergnügen" treiben müsse 15 Zelter erzählt von einem Besuchenden, der Zelters Melodie zum Divan-Gedicht "Selige Sehnsucht" (Werke VI, 28) überschwänglich gepriesen, aber zugleich gestanden habe, dass er die letzte Strophe des Liedes und namentlich den Ausdruck "trüber Gast" nicht verstehe 18 vgl. Tageb. XI, 182, 21-23, 26, 27. 183, 12 27 Das von Coudray gezeichnete, von Schwerdgeburth gestochene "Pentazonium Vimariense"; vgl. "Kunst und Alterthum\* VI, 2, 356; Zelter hatte die Darstellung von Coudray durch Vermittlung Krigars (vgl. zu 154, 16) erhalten und lobt sie enthusiastisch 293, 17. 18 vgl. Tageb. XI, 184, 11-13.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 28. Februar 1828 an Heinr. Ludw. Friedr. Schrön, Concept, Rücksendung meteorologischer Beobachtungen, in dem Fascikel des Cultus-Departements "Die Sternwarte und meteorol. Anstalt zu Jena betr." Tit. 10 Nr. 5 Bd. 4 Bl. 9.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 28. Februar 1828 an den Professor Friedr. Wilh. Ludw. Wahl in Jena, Concept, die Prüfung eines Theodoliten betreffend, in demselben Fascikel, Tit. 10 Nr. 5 Bd. 4 Bl. 9.

216. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 294,5 ihm] ihm 7 einem] einen 22 g Gedruckt: Briefwechsel V, 20. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 36, woraus zu bemerken: 294,5 würde.] würde; Freund und College meines Sohns, auch mir perfönlich lieb und werth. 5 ihn 7 einen 10 das gesehrete aus gesehretes dieses nach das 11 durch nach 762 f[uß] 18 den] dem 22.23 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 185, 10—12 294, 2 Ottokar Thon (1792—1842), vgl. Tageb. XI, 174, 12. 13; Thon ging nach Berlin zu Berathungen über den Anschluss des Grossherzogthums an den preussischen Zollverein, vgl. Ottokar Thon. Ein Lebensbild. Weimar 1895. S. 223. 228 \* vgl. zu 272, z.

217. Handschrift unbekannt. Hier nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 34b, woraus zu bemerken: 295, 3 bem g1 aus ben 9 regen g1 über hervortbut 10 in über uns 11 frifche g' über neue 296, 1 unfern s fibergaben g' all fur hatten 6 nach Amtmann folgt, g' gestrichen: übergeben 9 ihn 11 fremben 16 ihn g' udZ 23 3hnen find g1 aus Sind Ihnen 297, 4 bem] ben Gedruckt (pach dem verschollenen Original): Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner, Leipzig 1853, S. 232. Aus diesem Druck ist zu bemerken: 295, 1 3 follte 7 Frühjahre 9 will fehlt 10 und fehlt 13 lieben fehlt 15 kein Absatz 20 kein Absatz aber fehlt 22 Rebbeinischen Sohnes | Cohnes R. D's 23 machte bes | feines 24 Berftorbenem 296, 2 ihn 4 mancherleh] allerlei 3 3bro Ronigliche] Ge. tonigl. barauf bierauf 6 Amtmanne . thuf 11 Gigenthume 14 benfelben] ibn 15 taiferlich t. t. 17 Handlungsweise 19 kein Absatz 20 Euer 22 in wie ferne 25 biefem Extrem 26 nachbem] weil 27 mit Antheil fehlt 297, 2 lebte 3 Berhaltniffe 4. 5 ben Buftanben 6 kein Absatz 9 mich) mich benn 12 Jahre 13 ware and fehlt nach 14 folgt Unterschrift: ergebenft 3. 28. Goethe. sowie eine Nachschrift: R. S. Eigenhandig bemerte, bag ber Buriche 17 bis 18 Jahre alt und von fehr fraftigem Rorperban fei. Goethe.

Vgl. Tageb. XI, 186, 2 295, 15 vgl. zu 2, 23 16 vgl. zu 282, 15 22 vgl. Tageb. XI, 184, 25, 26; Briefwechsel zwischen Goethe und Grüner S. 284 297, 13, 14 vgl. 292, 2.

# Tagebuchnotizen.

# 1827.

August

1. C. W. Coudray, Weimar 14. Kronprinz Friedrich Wil-("ein Exemplar meiner Werke").

Belvedere (, die Stammbücher zurück").

C. Mylius, Frankfurt a. M.

- 4. C. Mylius, Frankfurt a. M. (,Bücher nach Mailand bestimmt").
- 8. Rector Müller, Friedberg ("die Claudine abgesendet").
- 9. F. J. Soret, Genf [1].
- 10. Grossherzog Carl August, Weimar (, Bericht wegen Buchhändler Wagner in Neustadt a. O.")
- 12. S.T.v.Sömmerring, Frankfurta.M. (, weiter durchgedacht" 1. August) [3].
  - A. L. Hirt, Berlin (, weiter durchgedacht" 1. August) [4].
- 13. [Grossherzog Carl August, Weimar] Bericht (, wegen der Bibliotheks-Angelegenheit mit den Akten") [5].

August

helm von Preussen, Berlin ("Abschrift" 13. August) [6].

J. J. O. A. Rühle v. Lilienstern, Berlin (, wegen der ägyptischen Sendung") (, weiter durchgedacht " 1. August) [7].

C. F. Zelter, Berlin ("in-liegende Karte für Mendelssohn Bartholdy

[10]4) [9].

A. F. C. Streckfuss, Berlin 15. [12].

J. J. Elkan, Weimar [13]. 16. C. G. Börner, Leipzig (, Kiste mit Kupfern, ist den 18. August abge-

> gangen") [14]. W. Reichel, Augsburg [15].

- 18. Grossherzog Carl August [?], Belvedere ("Mejers deutsche Sprachlehre"). C. G. Börner, Leipzig [18]. G. W. F. Hegel, Berlin [19].
  - C. F. Zelter, Berlin [20].

# August

- C. G. Carus, Dresden ("weiter durchgedacht"
   August) [16].
  - J. J. v. Willemer, Frankfurt a. M. [21].
  - J. J. Lechner, Nürnberg [22].
  - J. C. G. Wagner, Neustadt a. O. [23].
- F. C. F. v. Müffling, Weimar ("Kunst und Alterthum").
- J. C. Remde, Weimar ("Operntext zurück") [27].
  - A. F. C. Streckfuss, Berlin ("Gli Sposi Promessi 2. Theil") [25].
  - J. H. Meyer, Belvedere ("Billet") [28].
- A. J. Büssel, Amberg [31].
   J. H. Meyer, Belvedere ("die Stammbücher").
- C. F. A. v. Conta, Weimar ("die mitgetheilten Publica").
  - J. A.Völkel, Weimar ("das Antwort-Schreiben wegen abgelehnter Dedication").

## September

 C. Begas, Berlin [35].
 C. F. Zelter, Berlin (,ein Blättchen für Rösel; Beylage über sein Porträt\*) [36].

# September

- Grossherzog Carl August Weimar ("Glückwunsch").
  - Grossherzogin Louise, Weimar ("Meldung der Kunstausstellung").
- A. Huschke, Jena ("Concept" 4. September) [36/7].
  - C. E. F. Weller, Jenn.
- C. F. Zelter, Berlin [37].
   E. J. d'Alton, Bonn [38].
   J.S.M.D. Boisserée, Stuttgart (,einiges zur Erwiderung dictirt\* 26.
   August) [39].
- A. T. C. v. Levetzow, Carlsbad [33].
- C. E. Schubarth [Hirschberg] ("Rücksendung besorgt") [43].
- C. G. Börner, Leipzig [44].
   H. D. A. Ficinus, Dresden ("eine Medaille in Bronze") [45].
- 15. C. E. F. Weller, Jena.
  - J. M. C. Färber, Jena.
  - C.W. Göttling, Jena (, die Tagebücher zurück\*).
  - Grossherzog Carl August, Weimar ("wegen Urlaubsgesuchen") ("Concept Berichts wegen des dreyfachen Urlaubsgesuches" 4. September) [47/8].

September

17. Cottaische
Buchhandlung, Stuttgart [48].

("Abendangen vorbereitet"

 W. Reichel, Augsburg[49].
 J. F. v. Cotta, Stuttgart[50]. bereitet"
17. September).

A. Nicolovius, Berlin [51].
C. D. Rauch, Berlin [52].
C. F. Zelter,
Berlin [53].
C. F. M. P. v.
Brühl [54].
Schenk und Gerstäcker,
Berlin.

- 20. C. G. Frege und Comp., Leipzig.
  - J. J. Elkan, Weimar ("Assignation").
- S.Boisserée, Stuttgart [55].
   J. F. v. Cotta, Stuttgart [56].
  - W. Reichel, Augsburg ("Packet enthaltend die letzten Bände der 3. Lieferung").
- Frau Dreyssig, Tonndorf ("Blumenstock und Medaille") [57].
  - C.W. Göttling, Jena ("wegen Wellers Urlaub").
- 25. S.Boisserée, Stuttgart [60].
- C.J. L. Iken, Bremen [62].
   J. J. v. Willemer, Frankfurt a. M. [63].

September

29. C. F. Zelter, München [64].

J. H. Meyer, Zürich [65].
 Krigar, Berlin ("geschrieben von Herrn Oberbaudirector Coudray").

### October

- 2. A. Nicolovius, Berlin [66].
  - J. L. Pyrker, Venedig ("durch die Fürstin Scherbatoff") [67].
- J. G. Lenz, Jena ("Ankündigung der Mineralien von Graf Alexander Stroganoff") [69].
- C. L. F. Schultz, Wetzlar [72].
  - J. C. v. Loder, Moskau ("eingeschlossen Serenissimi Schreiben und die goldne Medaille, von mir zwey silberne und eine bronzene") ("vorbereitet" 4. October; "abgegeben an Herrn Hofrath Schwabe") [71].
  - F.v. Müller, Weimar ("sein Carlsbader Gedicht, mehrere Porträtblätter und drey bronzene Jubiläums - Medaillen").
- 9. J. W. Schneider, Frankfurt a. M. [73].
  - J.J. Elkan, Weimar (, 49rh. 18 gr.").
- 10. P. C. F. Dupin, Paris [75]. S.Boisserée, Stuttgart [76].

#### October

- H. L. F. Schrön, Jena ("die wiedergefundenen meteorologischen Tabellen zurückgesendet").
- N. Meyer, Minden [77].
   Doris Zelter, Berlin.
- C. E. Schubarth, Hirschberg [78].
- 18. E. J. d'Alton, Bonn [80].
- 21. C. D. Rauch, Berlin [82].
- 22. C. D. v. Buttel, Jever ("diktirt" 21. October) [83].
- 24. J. F. v. Cotta, Stuttgart [84].
- C. F. Zelter, Berlin [85]. 25. [W. Reichel] Augsburg
- ("Sendung vorbereitet")
  [90].
- F. W. J. v. Schelling, München [87].
- F.v. Müller, München [91].
   C. F. Zelter, Berlin (,mit einem Packet und Einschluss an Herrn Ge
  - heimen Rath Streckfuss [93]") [92].
- 28. Grossherzog Carl August,
  Weimar("Rücksendung
  [der "Fragmente aus
  meinem Leben" von
  J. Wit] mit Prome-

moria").

80. Grossherzog Carl August, Weimar ("Glückwunsch beantwortet").

### October

- Treuttel und Würtz, Paris ("nebst 4 Medaillen. Baron Dupin") [97].
- F. J. Frommann, Jena (,Revision der kleinen Festgedichte") [98].
  - C.E. Helbig, Weimar (, die Zeichnung der Mondefinsterniss und die Boisseréesche Rechnung\*) [99].

# November

- G. H. A. Wagner, Leipzig ("Kästehen mit Kunstarbeiten in Metall Werth 10 Rthlr., inliegend ein Futteral mit Bronzemedaillen für Ernst Fleischer in Leipzig").
- 5. F. W. v. Kutzleben, Ober-Gebra.
- C. F. Zelter, Berlin [108].
   J. J. Lechner, Nürnberg [104].
- 7. F. v. Müller, Nürnberg ("poste restante") [105].
  - C. A. Varnhagen v. Ense, Berlin [107].
- A. Nicolovius, Berlin [106]. 9. C. C. v. Leonhard, Heidel
  - berg [109]. J. J. Elkan, Weimar [110].
- 10. C.G. Börner, Leipzig [108].
  - A. Nicolovius, Berlin ("Packet") [111].

### November

- F.J.Soret, Weimar (,87rh. 8 gr. C. für Bovysche Medaillen") [112].
- S. Boisserée, Stuttgart ("fortgesetztes Tagebuch und kleine Nota") [113].
  - C. C. v. Leonhard, Heidelberg.
- 14. C. L. v. Knebel, Jena [114].
- Adele Schopenhauer, Cöln [117].
- C. W. Göttling, Jena ("Dank wegen Niebuhrs Römischer Geschichte, Divan zur Durchsicht") [118].

F. Carl, Jena [119].

- C. G. Börner, Leipzig ("Brief und Rücksendung der abgelehnten Zeichnungen") [121].
   A. Poërio, Florenz [100].
- C. F. Zelter, Berlin [122].
   Alwine Döbereiner, Jena ("Medaille").
- 22. C. W. Göttling, Jena ("Verordnung").
  - A. Huschke, Jena ("desgleichen wegen Urlaubsgesuch") [122/3].
- [Herzog Friedrich von Sachsen-] Altenburg ("Bericht") [120/1].
  - J. A. G. Weigel, Leipzig ("Hofrath Meyerischer Brief").

# November

- 24. W. Reichel, Augsburg [123].
  - F. J. Frommann, Jena ("mit unterschriebenen Gedichten") [124].
  - A. F. C. Streckfuss, Berlin ("italiänische Werke") [126].
- A. F. C. Streckfuss, Berlin ("ist den 27. abgegangen").
- K. v. Sternberg, Brzezina ("diktirt"17.Nov.)[127].
  - L. D. v. Henning, Berlin (conc. 24. Nov.) [128].
- 28. C. E. F. Weller, Jena ("Quittungen").

### December

- C. F. Zelter, Berlin [131].
   J. J. Lechner, Nürnberg [132].
  - J. J. Elkan, Weimar [133].
- J. H. F. Schütz, Berka ("die bescheinigten Federn").
- H. C. F. v. Heygendorf, Weimar(,die englischen Taschenbücher\*).
  - J.H. Meyer, Weimar (, Das Neuste von Plundersweilern\*) [136/7].
  - F.v. Müller, Weimar ("die Verhandlungen wegen Schillers Resten") [136].
- W. Reichel, Augsburg [137].

# December

- 8. F. J. Frommann, Jena (, das Gedicht zum 28. August\*) [138].
- 13. F. v. Müller, Weimar(, mit einem Packet für München, enthaltend das Album für Herrn von Martius und 6 Medaillen") [139].
- 15. C. F. E. Frommann, Jena ("das Göttlingische und Streckfussische Manuscript") [140].
  - J. A. G. Weigel, Leipzig ("im Namen Hofrath Meyers\*) [141].
  - J. J. Elkan, Weimar (, Auftrag nach Leipzig\*) [142].
- 16. C. W. v. Fritsch, Weimar (\_den Akademischen Bibliotheksbericht\*) [143].
  - F. C. A. v. Trützschler [?v. Braun?], Altenburg (, desgleichen\*) [144].
- 17. F. J. v. Cotta, Stuttgart (, besprochen\* 15. Nov.) [145].

#### December

- 18. Gräfin Henckel, Merseburg (,mit einer Rolle\*).
- 20. J.H. Meyer, Weimar (, Brief des Grafen Cicognara [148] der Frau Erbgrossherzogin übergeben. Ein Exemplar Manzoni an die Frau Erbgrossherzogin") [147].
- 22. F. Baumann, Jena (, neuer Calender").
- 25. Frau v. Mandelslob, Weimar (,Stammbuch\*).
  - J. H. Meyer, Weimar ("das Amulett").
- W. Reichel, Augsburg [151].
  - C.W. Göttling, Jena (, mit Packet und einer Rolle\*) [152].
- 30. F.v.Müller, Wei- \ ( Beyden Ausrug mar [153] F. J. Frommann,
- Jenu [154] 31. Grossherzog Carl August u. Grossherzogin Louise, Weimar (,die zweyte Lieferung mit kleinen

Gedichten\*).

# 1828.

### Januar

1. Th. Carlyle [Edinburgh] (,mundirt\*) [157].

v. Ringseis, München. chen.

### Januar

1. P. A. Skerl, Dresden [156]. F. J. Frommann, Jena. Frau Obermedicinalrath K. F. P. v. Martius, Mün-

# Januar

- 2. J. F. Röhr, Weimar (.wegen Geh. Rath Schweitzers Übelbefinden") [158].
  - L. W. Cramer, Wetzlar (.dankende Erwiederung und Anfrage") [162].
- 4. J. Sckell, Belvedere [163].
- 6. Marianne v. Willemer, Frankfurt [161]. Porträtmaler Macco, Mün-

  - Oberconsistorium, Eisenach.
- 8. Grossherzogliche Cammer, Weimar [164/5].
- C. F. Hoffmann, Weimar. 9. F. J. Frommann, Jena (, Revision des Bogens 16 und Manuscript") [165].
  - J. C. A. Müller, Jena.
  - H. L. F. Schrön, Jena (,autorisirte Quittungen").
- 11. J. A. G. Weigel, Leipzig ("mit 2 rh. Sächsisch").
- 12. F. J. Frommann, Jena ("Einschaltung in das von Müllerische Gedicht") [168].
  - A. Nicolovius, Berlin (, Notizen und Bestellungen") [169].
  - F. A. Schmid, Altenberg ("Serenissimi Annahme

### Januar

- 12. C. C. v. Leonhard, Heidelberg [170].
- 16. Th. Renner, Jena (,, Verordnung wegen Marie Fiedlerin\*).
  - F. E. Lange, Jena (,Desgleichen wegen derakademischen Bibliotheksrechnung").
  - Grossherzogliche Cammer, Weimar (, Communikat, das grosse Jägerhaus betreffend").
- 19. C. F. M. P. Graf v. Brühl, Berlin [172].
  - C. Semler, Berlin [173].
    - F. J. Frommann, Jena ("Gedicht an den König und Revision des 17. Bogens\*) [177].
    - F. C. v. Stein, Breslau [178].
- 20. Parish und Comp., Hamburg (, beygehend das Packet an Herrn Carlyle nach Edinburgh") [171].
  - A. Pattberg, geb. v. Kettner, Heidelberg (,ein Packet Druckschriften zurücksendend") [179].
  - C. A. Graf v. Beust, Cöln [180].
  - Th. Carlyle, Edinburgh [171].
  - C. C. F. Glenck, Stotternheim [181].
- Direction des deutschder Dedication\*) [166]. amerikanischen Berg-

### Januar

werkvereins, Elberfeld [182].

21. Parish und Comp., Hamburg [183].

F. J. Soret, Weimar (, wegen Ponçon") [184].

- F. v. Müller, Weimar ("Brief von der Frau von Ringseis zurück, auch einen Frommannischen wegen des Gedichts an den König") [185].
- 22. F. J. Frommann, Jena ("nach gestriger Verabredung mit Herrn Canzler") [186].
- 25. K.v. Sternberg, Prag (, mit der 2. Lieferung") [176]. W. Reichel, Augsburg

(, Rolle mit dem 2. Theil von Faust Anfang").

C. F. Zelter, Berlin (, Aufmunterung zum Schreiben") [188].

W. Reichel, Augsburg ("Avisbrief wegen der Rolle und sonstigem\*) [187].

26. C. F. M. P. Graf v. Brühl, Berlin (, mit dem Mundum des Prologs\*) [190]. F. W. Riemer, Weimar (,den 18. Bogen Kunst und Alterthum").

> Grossherzog Carl August, Weimar ("Bericht we-

# Januar

der Polizey verlassenen Zimmer\*)(Mundum: 25. Januar) [189/90].

- 28. F. J. Frommann, Jena (, B[ogen] 18").
- 29. C. F. v. Reinhard, Frankfurt [191].
  - C. F. A. v. Conta, Weimar ("Neuigkeitspapiere zurück°).
- 31. F. v. Müller, Weimar (, Packet" [mit den Gedichten an König Ludwig]).

### Februar

- 1. C.W. Göttling, Jena (, Anmeldung meines Sohns auf Montag\*) [192].
- 2. F.J. Frommann, Jena (das Gedicht zum 30. Januar [195].
- 6. C. W. v. Fritsch, Weimar (, Bericht [196/7; concipirt: 2. 3. Februar; "durchgegangen": 4. Fe-"gefördert": bruar; 5. Februar | mit einem Billet\*) [197].
- C. W. Göttling, Jena [200].
- 13. C.W. Göttling, Jena (, vorbereitet\* 12. Februar) [an Cicognara, 199].
- 14. Grossherzog Carl August, Weimar ("die Müllerischen Lithographien gen der Jennischen von und anderes") [201].

#### Februar

- 15. W. Reichel, Augsburg ("eine Rolle, enthaltend die Novelle und eine Scene zu Faust").
  - C. v. Holtei, Weimar [202].
- C. F. Zelter, Berlin [204].
   F.J. Frommann, Jena[203].
   W. Reichel, Augsburg [205].
- 18. J. L. Schmidmer, Nürnberg [206].
- 20. C. A. Varnhagen v. Ense, Berlin [207].
  - C. F. M. P. Graf v. Brühl, Berlin [208].
  - C. F. Zelter, Berlin [209]. [Grossherzog Carl August, Weimar] ("Bericht wegen der Geldzuschüsse für die Akademische

Bibliothek zu Jena").

24. C. G. Börner, Leipzig ("Kupferstiche und

### Februar

- Handzeichnungen in zwey Packeten zurückgesendet<sup>s</sup>).
- Grossherzog Carl August, Weimar (,Promemoria\*) [214].
  - v. Koller, Dresden ("mit Autographen für Fürstin Palffy und ihn"; "besorgt": 25. Februar).
- 27. F. S. Voigt, Jena ("die böhmische Zeitschrift") [213].
  - C. G. Börner, Leipzig ("das Verzeichniss der Skizzen und Kupferstiche nebst Nachricht der Bezahlung") [211].
  - J. J. Elkan, Weimar [212].
- 28. C. F. Zelter, Berlin [215]. 29. C.F. Zelter, Berlin (, durch
- 29. C.F.Zelter, Berlin("durch Herrn Cammerrath Thon") [216].



.

.









832.62 J Abt. 4 v. 43 c. 2



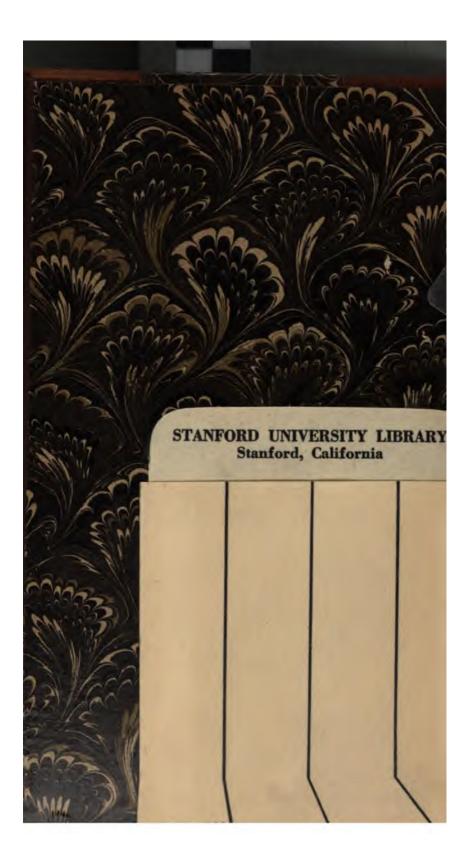